

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# TRANSFERRED

# HARVARD COLLEGE TO HARVARD COLLEGE LIBRARY LIBRARY FINE ARTS LIBRARY

HARVARD UNIVERSITY \ --



LIBRARY OF THE

GERMANIC MUSEUM

-

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

. 

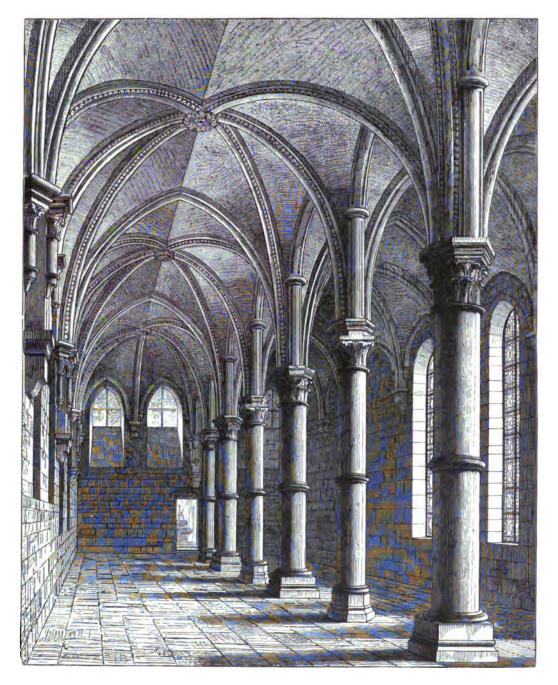

Inneres des Berren-Refektoriums.

Maulbronn.

. .

# Die Cisterzienser-Abtei

# MAULBRONN

Bearbeitet von

Professor Dr. Eduard Paulus.

Mit 6 Cafeln in Steindruck nach Aufnahmen und Beichnungen der Baumeister Vank und Schneider und 235 Holzschnitten von A. Clos, nach Aufnahmen und Beichnungen von Carl Ließ, Adolf Gnauth und P. Cades.

Berausgegeben vom

Württembergischen Alterthums-Verein.

Britte vermehrte Auflage.

Stuttgart. Verlag von Paul Weff. 1889.



FA 2325.661.4F

HARYARD UNIVERSITY LIBRARY OF THE GERMANIC MUSEUM

> HARMARD UNIVERSITY LIBRARY



Schon ist es Herbst, die bunten Blätter fallen An Busch und Baum, gelöst vom Sonnenschein, Der sließt mit holdgedämpfter Glut herein In diese gothisch kühn gewölbten Ballen.

Feinausgeführter Rierat sproßt an allen Den Säulenknäufen, die aus dunklem Stein, Da schlingt sich Eichenlaub und wilder Wein, Pa sichen Adler mit gekrümmten Krallen.

O süßes Schweigen, — um die Klostermauer Weht leise nur der Abendwinde Schauer, Im Garten noch die leste Rose blüht,

Und hier der große Brunnen Perlen sprüht, In dessen weiten, schöngeschafften Schalen Sich Wolkenzug und Himmelsbläue malen.



|   |  | · |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
|   |  |   |  |  |
| _ |  |   |  |  |



Anficht des Mloffers von der Offfeile.

# Einleitung.

der südwestlichen Seite des Stromberges, dieses in der Lücke zwischen Schwarzwald und Odenwald sich bis zu tausend Aust über der Umgegend erhebenden Pöhenzuges, mit seinen vielen reich bewaldeten Kuppen und schmalen, von der Welt abgeschiedenen, aber sommerlich warmen Thälern — liegt in dem gegen Abend, d. h. gegen die Rheinebene sich öffnenden Salzachthale, ganz hineingezwängt in das enge Wein- und Waldthal, das Kloster Waulbronn, dessen ernste Steinbauten noch von tiesem Graben und hoher mit Thürmen besetzer Mauer umschlossen werden. Vor den Thoren hat sich, namentlich gegen Osten, meist im Lause dieses Jahrhunderts die jezige Stadt Maulbronn angesiedelt.

Selfen ist eine mittelalterliche Klosteranlage so vollständig und so gut erhalten; man vermag sich noch in das klösterliche Leben mit Allem, was dazu gehörse, hinein zu versehen, denn nicht blos die Kirche und die eigentlichen Klosterräume, auch alle die stattlichen und dauerhaften Bebengebäude, die einst den reichen Klosterhaushalt vermittelten, stehen noch aufrecht und geben uns, wie kaum ein anderes Cisterzienserkloster in Deutschland, einen Begriff von der großartigen wie

heilsamen Chätigkeit dieses um die Rultur des Mittelalters hochverdienten Mönchordens.

Die Stelle jur Ansiedlung war gut gewählt; das Chal hatte Reichthum an Waster, dem die Cisterzienser so sehr nachgiengen, an Bausteinen, Bolz, und vielleicht auch schon an Wein. — Mitten im Kloster springt noch jeht aus starken Röhrenbrunnen das beste Quellwaller, sich sammelnd in den herrlichen Taubwäldern rings umher und hindurchsidernd durch den feinkörnigen Reuperwerkstein, aus dem sämmtliche Klofterbauten errichtet wurden, und in dem noch jeht die ergiebigften Steinbrüche angelegt sind; und eine farke halbe Stunde weiter unten im Thal erhebt sich gegen Suden geneigt der Elfinger Berg, an dem einer der edelften Weine gedeilt. Schon jur Beit Kaifer Karls des Großen beffand am Auf diefes Berges eine Ansiedlung (feit 789 in Schenkungenrkunden des Klofters Lorfch genannt) Mlaolfesheim, jeht Elfinger Hof, und es ift möglich, daß schon vor Gründung des Aloffers hier Wein gebauf murde; jedenfalls aber weiß man, daß schon einer der Gründer des Klosters, Bischof Günther von Speier, durch seine Mönche, denen der Genuf des Weines nicht gang versagt war, den Elfinger Berg des Weinbaues halber terrassenförmig anlegen ließ. Ruch in andern dem Kloster geschenkten benachbarten Orfen geschah damals ein Gleiches.

Das Klima des Chales ist sehr mild, doch ist die Luft etwas feucht, weil das enge Thal von großen Waldungen umgeben wird und gerade gegen Westen, also gegen den Regenwind, offen liegt, und weil ferner die Mönche rings um das Aloster Weiher anlegten, theils der Rischzucht halber, weil ihnen das Aleisch vierfüßiger Thiere verboten mar, besonders aber aus landwirthschaftlichen Gründen, um ihr weit verzweigtes, jum Theil noch erkennbares Bewälferungeneh damif speisen zu können. Don den gahlreichen meift fehr ausgedehnten Beihern, die ftufenweise übereinander lagen, bestehen noch vier; einer unterhalb des Elfinger Bofes, der große Ralkistensee, und drei oberhalb des Klosters, einsam im Wald oder an Acherfeldern liegend. Der nächste am Kloster breitet sich gerade oberhalb desselben aus, wo ein mächtiger Damm das Chal quer durchsett. Es ift "der fiefe See", vielleicht zum Cheil aus einem von den Monchen ausgebeuteten Steinbruch entstanden; sein Wasserspiegel liegt um ein Gutes höher als der Boden, worauf die Klostergebäude ftehen, und es macht einen feltsamen Gindruck auf den Wanderer, der von Offen her aus den schaffigen Waldungen herauskraf, wenn er hinter dem Spiegel des fillen, schönumbuschten Weihers die Giebel des Alosters und den nadelschlanken Dachreiter, wie aus tiefversunkenem Grund, emportauchen sieht. Gewöhnlich aber nähert man sich dem Aloster von der entgegengesehten Seite, von dem drei Vierfelftunden entfernten Bahnhofe Maulbronn aus, und frifff, das friedliche Chal heraufpilgernd, zuerst einige neuere Wohnhäuser, darunter das gemüthliche Gafthaus jum Kloster, und dann sofort das malerische Rlosterthor, das bei der Südwestecke der Umfassungsmauer sich erhebt, und links hin geht nun hinter breifem, wildverwachsenem, mit Ephen beranktem Graben die hohe Alostermauer, mit ihren froftigen Buckelsteinen eine Reihe alter

Gebäude fragend, an ihrer Bordwestecke vom hohen Hexenthurm, an der Südoftecke vom Fausthurm pankiri.

Innerhalb des Chores empfängt uns der weite Vorhof des Klosters, um den die steinernen Bebenbauten, das Arühmesserhaus, die Wagnerei, die Schmiede, die Wühle, der Speicher, die Rüfermeisterei u. s. w. mit ihren steilen, oft von Kreuzblumen oder Knöpfen bekrönten Giebeln stehen, und im Grunde des Hoses erscheint hinter prächtigen Lindenbäumen die Schauseite der Kirche mit ihrer edelschlanken Vorhalle und dem links (nördlich) daran stoßenden, jeht vielsach verbauten Kloster.

Ehe wir aber die Gebäulichkeiten betrachten, sei hier eine kurze Geschichte des Klosters eingeschaltet; wir folgen dabei im Wesentlichen der trefflichen und gedrängten Darstellung, die Pfarrer Paul Partmann in der amtlichen, 1870 erschienenen Beschreibung des Oberamts Maulbronn gibt.

# Die Geschichte des Klosters.

Walther von Lomersheim, ein fapferer Kriegsmann aus altem freiem Gelchlecht, wurde der Gründer des ersten Cisterzienserklosters im jehigen Württemberg. Angeregt ohne Bweifel durch die Predigt des h. Bernhard, beschloß er, Gott zu dienen, bat den Abt Ulrich zu Weuburg bei Bagenau, einer Stiftung von Barbaroffas Bater, Friedrich dem Ginäugigen, angelegentlich um Meberlaffung von Monchen und erhielt mit Mühe deren zwölf und einige Laienbrüder unter Rührung des Abtes Diether, die er auf seinem Gut Eckenweiler bei Mühlacker unterbrachte. Wann dies geschah, ift nicht genau bekannt, jedenfalls bis 1143, da der in diesem Jahr verftorbene Papst Innocen; II. den Monchen Behntfreiheif gab. Die späteren Cisterzienser nahmen den 24. Mary 1138 als den Cag des Einzuge an. Der Ort sagte ihnen aber nicht zu, er erschien wohl zu offen, auch fehlte es an Maller, daher Walther sich an den neugewählten Bischof Günther von Speier, einen Grafen von Benneberg, wandte, selbst einen Augenschein zu nehmen. Diefer überzeugte sich vom Grunde der Klagen und verlegte daher die Ansiedlung an den Ort im Salzachthal, der nun den Wamen Wulenbrunnen erhielt, zwischen 23. August 1146 (Codestag seines Vorgängers Siegfried) und Arühjahr 1147, wo jum erstenmal eine Stiffung, die des Kirchensahes ju Tochgau, für die Ricche zu Maulbronn vorkommt (vorausgeseht, daß der Stifter, Beringer von Töchgau, der sich eben zu dem Kreuzzug dieses Jahres rüftete, demselben sich gleich bei seinem Beginne anschloß). Dieser Ort lag im Pfarrsprengel von Knittlingen und war damals, wohl in Aolge kriegerischer Derwüstung, mit dichtem Wald bedeckt, welcher Straffenräubern — die alfe Römer-, dann Raiserstraße von Cannstatt nach Bruchsal führte nahe vorüber — zum Schlupfwinkel diente. Die Speirer Kirche besaß dort 7 Huben, welche Günther von Wernhard von Chane

und einigen andern Tehensleuten jurucklöste. Walthers Schwester Ida schenkte ebendort 31/2, Bertha von Grüningen mit ihren Söhnen Walther, Conrad und Ruger 2, Wernher von Rogwag, ein freuer Belfer mit Rath und Chat, eine Bube. Dazu erwarb Günther durch Causch vom Aloster Birsau noch eine Bube und später (1157) sein ganges Besitrecht (21/2 Buben hatte dieses um 1100 von Walther von Borrheim geschenkt erhalten. Cod. Hirsaug. 32 a.). Don diesen Tändereien war ein Drittel der Pfarrei Unitslingen zehntpflichtig, ein anderes dem Wernher von Rogmag, eines gur Balfte dem Conrad von Tomersheim, gur Balfte der Bertha von Grüningen und ihren Söhnen. Bwei Drittel trug Berchtold von Breffen, der Bruder Altmanns, Pfarrers in Anittlingen, ju Leben. Gunther brachte es dahin, daß der gange Behnte gegen eine jährliche Abgabe von 10 Schillingen dem Kloster überlassen wurde. Bun wurde auch sogleich der Bau des Klosters auf dem früher Birfau'schen Plage begonnen, deffen Dollendung aber Günther († 16. Mugust 1161) nicht mehr exlebte; denn erst 14. Mai 1178 weihte Erzbischof Arnold von Trier die Rirche ein. Daß jedoch das Kloster 1157 schon bewohnbar war, erhellt aus der in diesem Jahr vom Pfalzgrafen Conrad dort ausgestellten Urkunde wegen Elfingens. So lange aber der Bischof lebte, widmete er dem Klofter die eifrigfte Burforge. Er erwarb ihm den Befit von Elfingen, gestattete allen Geiftlichen und Laien seines Sprengels darein ju freten und es zu beschenken, und verlieh ihm Behntfreiheit, was Papft Eugen III. in feiner Schukbulle für das Kloster 29. Mär; 1148 bestätigte. Beim Kaiser Ariedrich I., dem Sohne des Gründers von Beuburg, dem Beffen Otto's von Freising, der selber Abt im Cifterzienserkloster Morimund gewesen war, wirkte er ihm den Reichsschuk, Bestätigung seiner Behntfreiheit und seines schon beträchtlichen Guterbesites aus, 8. Ianuar 1156, Speier. Ruch beschenkte er es reichlich (26. Rugust 1152 gab er ihm einen Bof in Diefenbach, vor 8. Ianuar 1156 Weinberge zu Bagenbach in der Pfalz, 1158 eine Bube zu Bonscheit im Bisthum Straßburg, 1. Ianuar 1159 sechs Bauhöfe bei St. Leon, Lußheim, Kelsch, Otterstadt, Warrenheim und Dudenhofen nebst 1200 Schafen, 1159 eine Bofftatt in Speier, um dieselbe Beit ein Gut zu Arechstadt und eins zu Schröckh, auch in nicht bekanntem Iahr ein solches zu Germersheim) und sorgte durch kluge Verordnungen und Einrichtungen für einen sicheren Erfrag der Güter, indem er namentlich Schafzucht und eisenbe-Schlagene Pflüge, sowie Weinbau, 3. B. auf dem Schon 1152 dem Aloffer gehörigen Bof Küllmenbach, einführte.

Darum wurde Günther auch als der Hauptstifter des Klosters geehrf und gleich Walther von Lomersheim in der Kirche begraben. Sein Beispiel munterte auch andere, so den oben genannten Beringer von Löchgau, den Grasen Ludwig von Wirtemberg, zur Areigebigkeit gegen das Kloster auf, welches dadurch bald zu bedeutendem Wohlstand kam.

Beugnis von seinem Gedeihen gibt neben dem großartigen Kirchenbau auch der Umstand, daß schon 1151 und wieder 1157 das Kloster Bronnbach und im letteren Iahr das Kloster Schönthal von Maulbronn aus bepflanzt werden konnte.

Bronnbach blieb unter Maulbronn bis 1537, wo es dem Kloster Ebrach provisorisch zugetheilt wurde (definitiv erst 1573). Schönthal kam schon 1282 unter
Kaisersheim. Durch Adoption erhielt Maulbronn 1452 das nun in ein Priorat
verwandelte Kloster Päris und behielt es bis 1588. Ferner hatte es unter sich
Frauenzimmern 1246—1418, wo es an Bebenhausen kam, und später wieder zeitweise, ebenso theils zeitweise, theils mit andern Klöstern gemeinschaftlich Peils-



Gunihers Grabftein.

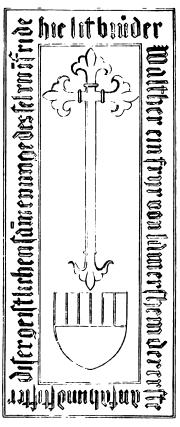

malthers Grabftein.

bruck, Königsbruck, Lichtenstern, Lichtenthal und Rechenshofen. Dagegen stand Maulbronn in Abhängigkeit besonders vom Mutterkloster Wenburg, ferner-von Lükel, Clairvaux, Cisterz und im 15. Jahrhundert von Altenberg.

Das Kloster vermehrte und sicherte seinen Besitz, indem es auf seinen Gütern Kolonien aus Laienbrüdern unter der Aufsicht von Mönchen anlegte und stets eifrig bemüht war, Orte, in denen es einmal einiges Besitzthum erlangt hatte, zu seinem gänzlichen Eigenthum, auch mit dem Patronatsrecht und der Vogtei sammt ihren Rechten zu machen, wodurch viele Streitigkeiten mit Laien abgeschnitten wurden.

Ruch die Bachfolger Günthers auf dem Bischofsstuhl zu Speier bewiesen sich dem Kloster fast ohne Rusnahme freundlich; und auch an päpstlichen, kaiserlichen und königlichen Gnadenbriesen sehlte es Waulbronn nie.

Die meisten der Briefe enthalten die Busicherung der Schirmvogtei des Reichs, die R. Ariedrich I. übernommen hatte. Das hinderte aber nicht, dass Schirmrecht auch von andern, dem Klostern näher liegenden Gewalten beansprucht und theils mit, theils gegen den Willen desselben geübt wurde; ja, es knüpst sich an seine Handhabung und die Streitigkeiten darüber fast die ganze äußere Geschichte des Klosters bis zum Untergang seiner Selbständigkeit.

Dem Ursprung des Klosters, wie den Statuten seines Ordens, entsprach es, daß die Bischöfe von Speier ein Vogtrecht übten (obwohl Iuli 1231 Bischof Beringer bekannte, quod monasterium Mulbronn nullum alium advocatum in bonis suis habere debeat praeter regem Romanorum, St. Arch.), wie denn R. Wilhelm, nachdem er am 2. Vebruar 1255 dem Kloster versprochen, den Schirm nicht ohne sein Begehren zu veräußern, schon am 23. März dieses Versprechen auf die Beschwerde des Bischos zurücknahm und dem Bisthum das Recht bestätigte, jenem einen Vogt zu sehen. Auch Kaiser Rudolph besahl 1280 dem Bischum seine Rechte über dasselbe 8. September 1366. Der Bischof übertrug vor 1236 die Unterschirmvogtei an Heinrich von Enzberg, woraus ein langer Streit des Klosters mit dieser Familie entstand.

Bwar der Genannte war ihm wohlgesinnt, aber bereits sein Sohn Heinrich bedrängte es, und noch mehr dessen Söhne Heinrich, Conrad, Gerhard und Albrecht. Sie tödtefen einen Taienbruder, verwundeten Mönche und andere Taienbrüder tödlich, sengten und raubsen, wesswegen Bischof Heinrich II. sie besehdete und zum Verzicht auf das Vogtrecht zwang (vor 1270). Poch wurden die Enzberger noch 2. Juli 1325 zum Schutz des Klosters verpstichtet.

Raiser Rarl IV. überfrug die Pogtei, welche er vor 31. Mai 1361 von den Grafen von Wirfemberg, denen sie verpfändet war, einlöste, an Kurpfalz, wodurch das Rlofter fpater jum Bankapfel zwischen dieser Macht und Wirtemberg murde, welches in den Klofterorfen, die auf seinem Gebiet lagen (besonders von dem Anfall der Grafichaft Baihingen herrührend), das Schirmrecht übte, wie nicht minder die Markgrafschaft Baden innerhalb ihres Gebiets. — In den Kriegen des 14. Jahrhunderts litt das Alostergebiet Schaden von Seiten der Städfe, weßwegen 6. Marg 1393 die Stadt Weil Abbitte leiften mußte, sodann durch die Schlegler, obenan die Schlegelkönige Ariedrich und Reinhard von Engberg, denn dieses Berhalten, sowie das Streben gegen Landfrieden und Fürstenmacht überhaupt, ihre Burg Engberg kostete, welche Pfalggraf Rupprecht II. vor 14. September 1384 brach. — Mit Berufung auf die Landesunsicherheit befestigte das Rlofter feit 1373 die Rirchhöfe in mehreren seiner Brie und verstärkte seine eigenen, um 1360 erbauten Mauern, was die Pfalzgrafen, denen es als ein Bollwerk gegen Wirfemberg erschien, begünstigten (vgl. die Urk. R. Ruprechts 14. April 1407). Seit 1457 wurde denn auch Maulbronn in den Kampf der beiden Mächte verflochten. Im August dieses Jahrs lagen Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche (der bole Pfälzer Arik) und Graf Ulrich der Pielgeliebte, jener in Bretten, dieser

in Baihingen, mit Beeresmacht einander gegenüber, als der berühmte Markgraf Albrecht von Brandenburg, Schwager des mit Ariedrich verbundenen Markgrafen Karl von Baden, im Kloster, wo er sich mit wohl 200 Pferden eingelagert hatte, am 25. des Monats für jeht den Streit vermittelte. Wachdem aber der Reichskrieg gegen die Pfalz wirklich entbrannt war, überfiel Graf Ulrich in den ersten Märztagen 1460 mit 2.–3000 Mann Maulbronn, brandschafte es um 7000 fl., woraus er demselben unter dem 6. März von Lienzingen aus einen Schirmbrief ausstellte. Beuen Schaden erlitt es von den Wirfembergern im Dezember 1461, frok der beweglichen Porstellung, daß ja der Graf als kaiserlicher Bauptmann und ihr Schirmherr vielmehr zu ihrer Bilfe verpflichtet wäre. 26. April 1462 ergieng von Kaiser Friedrich ein Mandat an seine Hauptleute, das Kloster, von dem aus der Pfalzgraf vielfachen Schaden anstiffe, zu des Reiches Banden zu nehmen. Geschehen ift das schwerlich, auch nur für kurze Beit; denn jene zogen (im Iuni) von Pforzheim aus über Beidelsheim nach der Pfalz, um bei Seckenheim Wiederlage und Gefangenschaft zu finden. So blieb die Schirmvogtei des Klosters, das nun gerade den Böhepunkt seiner äußeren Blüte erreichte, der Pfalz, um so mehr, als der jugendliche Regent des andern wirtembergischen Landestheils, Cberhard im Bart, mit seinem Oheim, dem Pfalzgrafen Ariedrich, sich gut zu stellen wußte, wie er denn mit demselben 14. Wovember 1467 zu Maulbronn ein Bündnis auf fünf Iahre schloß. Auch mit dem Kloster pflegte er freundschaftliche Perhindung. Briedrichs Wachfolger aber, Pfalzgraf Philipp, verwandelte das Klofter durch Bafteien und Bollwerke in eine formliche Teftung (bis jum Jahr 1761 fand nach einer damals aufgenommenen Rarte auf der Offcite des Alosters, jenseits des Schafhofs, ein Stuck Mauer mit dem "Eselsthor" und dem "Iudenthurm", woraus zu entnehmen, daß die Befestigung sehr umfassend war), und ließ sich darin durch wiederholfe Abmahnungen des Kaisers, der ihm das Schirmrecht kündete und 8. Juni 1489 den Bauptleuten des schwäbischen Bundes befahl, das Aloffer zu des Reiches Handen zu nehmen, auch 20. Oktober 1492 den Abt anwies, ihm keinen Gehorsam zu leiften und seine Baffeien abzubrechen, nicht irre madjen; er antworfete vielmehr mit der Errichtung eines hölzernen Bollwerks auf der den Bugang jum Aloffer beherrichenden Bohe beim Steinbruch, welches den Mamen Trubbund erhielt, und versah den Plak mit Besahung und Tebensmitteln.

So wurde Maulbronn ein Opfer, und zwar das erste, des neuen Reichskriegs, der sich 1504 gegen die Pfalz — um das bairische Erbe — entspann, und den der jugendliche Herzog Ulrich von Wirfemberg mit großer Macht im Frühjahr dieses Iahrs eröffnete. Bei seinem Anrücken entstoh der Abt mit den meisten Brüdern nach Speier. Der Perzog aber eroberte nach lebhaftem Widerstand am zweiten Cag den Cruchbund, wandte seine Geschücke gegen das Kloster, dessen Mauern und Chürme stark beschädigt wurden (auch die Kirche zeigt auf der Ostund Südseite heute noch mehrsache Kugelspuren), bis die Besahung am siebenten Cage (4. Iuni) den Platz gegen freien Abzug übergab. (Ausführlich bei Bend,

Herz. Ulr. 1, 103 ff., zumeist nach dem Briefe eines Priors von Päris vom 21. Iuni.) Die zurückgebliebenen Mönche und Taienbrüder wurden bis zum Ende des Kriegs in's Augustinerkloster nach Tübingen verwiesen und am 2. Iuli zu Knittlingen dem Herzog das Kloster sammt dem eroberten Gebiet vertragsmäßig abgetrefen, worauf am 1. August K. Maximilian ihm Schirmrecht und weltliche Obrigkeit darüber zuwies.

Nachdem aber 1519 Perzog Alrich verkrieben worden, wollte 18. April Pfalzgraf Wilhelm dasselbe, das sich ihm gutwillig ergeben und sür 8000 fl. verbürgt hatte, wieder in seinen Schirm nehmen, der schwäbische Bund litt jedoch nicht, daß dieses edle Kleinod dem Kürstenthum Wirtemberg entzogen werde. Dagegen stellte K. Karl V. 2. Kebruar 1521 dem Abse die Vogseigerechtigkeit frei zu. Franz von Sickingen, der sür seine Vermittlung mit dem Pfalzgrafen vom Kloster eine namhaste Summe erhalten, ließ es am 10. Mai 1519 wieder genießen, daß seine Vorälsern darin begraben lagen, brandschafte seinen Pos zu Beilbronn, doch nicht höher als um 1200 fl. sür sich und 100 fl. sür seinen Schreiber, "der etwan — zuweilen — sein Schererknecht was" (Stumphart, s. Sattl. Herz. 2, Beil. 21). Bei dem vergeblichen Einfall, den Perzog Alrich nuch im gleichen Iahr in sein Tand machte, huldigte ihm Maulbronn vorübergehend wieder 9. August.

Auch im Bauernkrieg kam das Kloster verhältnismäßig glimpflich weg. Statshalter und Regent hatten troß ergangener Bitte versäumt, dasselbe mit gehöriger Besahung zu schüken, und so siel denn um den 18.—21. April 1525 ein Theil des Stocksberger Hausens darin ein und ließ es sich mehrere Tage wohl sein, doch ohne die Gebäude wesentlich zu beschädigen. Am 29. April hatte läcklein Rohrbach sein Tager daselbst. Ein dritter Schwarm kam um dieselbe Beit von Gundelsheim her. Die Kolge von Allem war, daß die Abtei sich eines Theils ihrer Güter — wohl bis zum Werth von 30,000 st. — entäußern mußte.

Wach Berzog Ulrichs Rückkehr im Jahr 1534 gieng sein ganzes Bestreben darauf, Maulhronn völlig an sich zu bringen und die Reformation in demselben, sowie in den Amtsorlen einzuführen. In den lekteren gelang dies unschwer, so daß 1547 aus dem Bezirk von Maulbronn und Derdingen ein evangelisches Dekanat gemacht werden konnte. Doch wurden erft 1551 die lehfen Pfarreien Baisersweiher und Tienzingen, deren Patronat Stift Sinsheim hatte, mit evangelischen Pfarrern beseht. Dagegen mehrte fich bas Alofter selbst verzweifelt gegen jene Berfuche und wurde darin vom Reichskammergericht, sowie von Erzherzog Ferdinand froh eines ihm von Bergog Ulrich übersendeten Wagens mit Elfinger Wein unterftüht, doch ohne von jenem die Anerkennung der Reichsunmittelbarkeif erlangen gu können. Der Abt, dem Ulrich die Balfte feines Ginkommens abverlangte, floh mit den Kostbarkeifen nach Speier. Der Berzog besehte das Kloster und ließ inventiren. Gine kleine Partei der Mönche war für ihn. Ginige traten aus und wurden mit Leibgedingen abgefertigt. 1535 befahl er den der Reformation abholden Mönchen seines Landes, sich in Maulbronn zu sammeln und sekte ihnen in dem Conventualen Conrad Weis einen Tesemeister der heiligen Schrift. 1537



Rnsicht der Borhalle der Alofferkirche zu Waulbronn. '1,100 nat Größe.

1

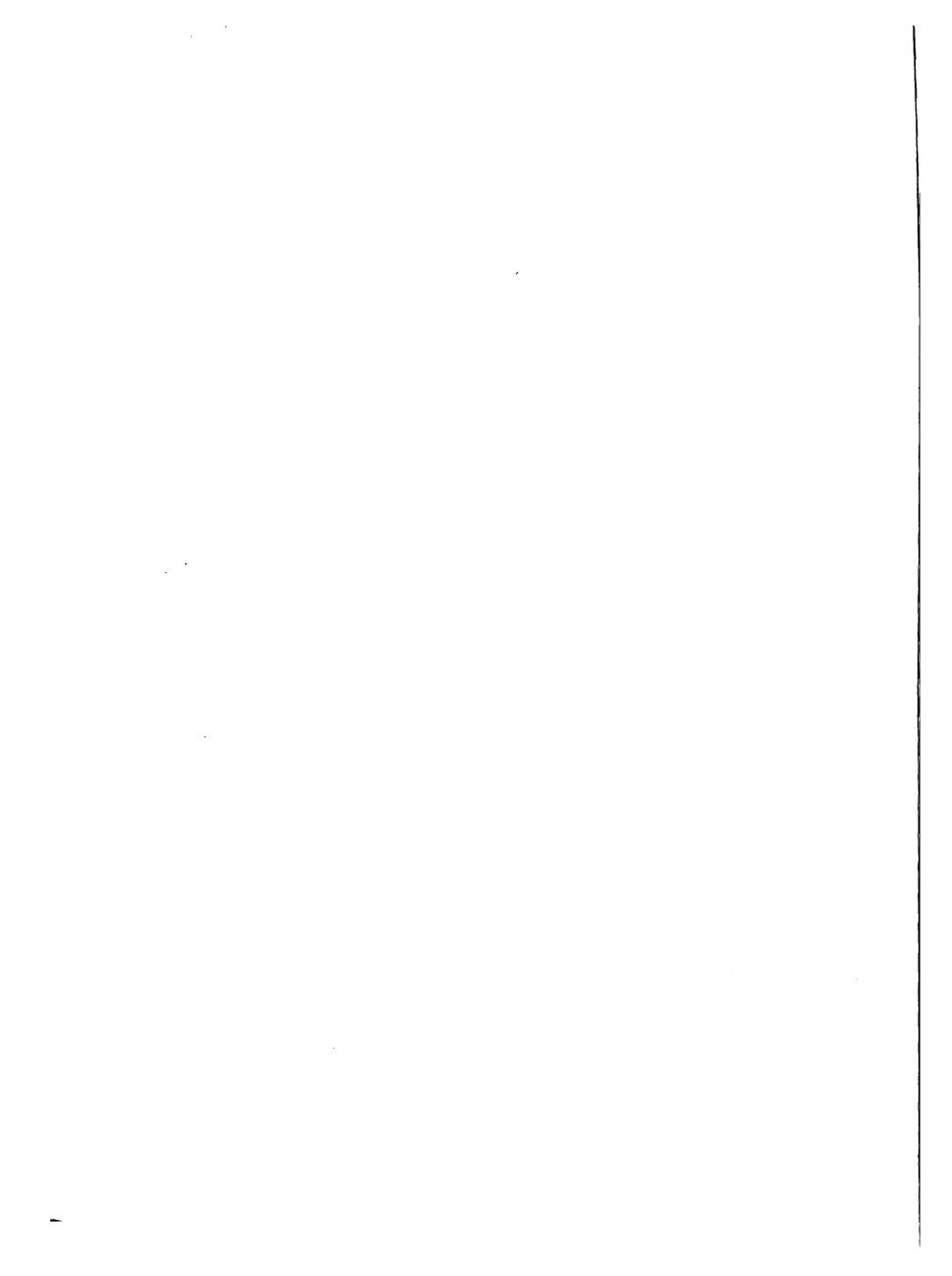

(Urk. vom 28. Sept. d. I.) verlegte der Abt das Kloster nach Päris. Aber nach dem schmalkaldischen Krieg, 6. August 1548, befahl K. Karl V. dem Herzog, die alte Ordnung wieder herstellen zu lassen, der Abt kehrte zurück, und der in diesem Iahr eingetretene Conventuale Iakob Schropp von Daihingen mußte das Kloster räumen, weil er bei Mondschein in der deutschen Bibel gelesen hatte. Weue Verhandlungen führten zu keinem Biel, und erst unter H. Christof wurde 22. Ianuar 1551 der Abt durch den Kaiser mit jenem verglichen. H. Christof versuhr schonend, bis ihm der Augsburger Religionsfriede das Recht zur Resormation gab. 29. Iuli 1557 wurde ein derselben geneigter Abt gewählt, und am 19. Ianuar 1558 machte er den Valensin Vannius von Beilstein, der schon bald nach dem Bauernkrieg als Mönch in Maulbronnzur lutherischen Lehre übergetreten war, zum ersten evangelischen Abt und Generalsuperintendenten daselbst und verwandelte um diese Beit das Kloster in eine evangelische Klosterschule.

In den Schülerverzeichnissen glänzt ein Stern erster Größe, Iohannes Kepler, der zwischen 1586 und 1589 drei Iahre hier zubrachte und nach einer seiner Schriften 1588 daselbst eine Mondssinsternis beobachtete. Von namhaften Theologen, welche Schüler in Maulbronn waren, sind anzuführen: Ge. Conr. Rieger, Ariedr. Gottlob Süskind, Christian Ariedr. Schnurrer, Eberh. Gottlob Paulus, Christian Kriedr. Klaiber, Christian Kriedr. Schmid, Kerd. Christian Baur, von sonsch hervorragenden Männern: Graf Reinhard, französischer Pair, Schelling, Pfister, Pauly, Kriedr. Kömer, Webold, Eduard Beller, Herm. Kurh, Ge. Herwegh, Kerd. Bochsteter.

Werfen wir nun, nachdem das eigentliche Klosterleben zu Maulbronn sein Ende erreicht, einen Blick auf den inneren Gang desfelben, so bietet sich uns ein im ganzen erfreuliches Bild. Religiosität, Bucht und Sitte wird zu den verschiedensten Beiten vom Kloster gerühmt und daß fie auch noch im 15. Jahrhundert nicht geschwunden war, beweist neben ausdrücklichen Beugnissen sowohl der Umstand, daß der Böhepunkt des Reichthums und der Arequeng erft in diese Beit fällt, als die Chatsache, daß Maulbronn nie einer Reformation bedurfte, vielmehr seine Rebte mehrfach in andern Alöftern zu reformiren hatten. Ruch das freundliche Berhältnis, worin Eberhard im Bart ju ihm ftand, spricht dafür. Erft am Anfang des 16. Nahrhunderts lehnten lich die Mönche gegen die alte frenge Klosterzucht auf und zwangen defihalb 1503 den Abt Iohann VI. zur Abdankung, aber nur um ihn 15 Jahre später, nach der üppigen Berwaltung des Abts Iohann VIII., nochmals zu mählen. — Der Schwerpunkt der Cifferziensischen Chätigkeit lag in der Landwirthschaft, und so erwarb sich denn auch unser Rlofter um den Anbau der ihm zugehörigen Ländereien von Anfang große Verdienste (z. B. Bischof Günther, um die Orfe Wurmberg, Küllmenbach, Diefenbach, Elfingen), welche heute noch in dem Auftand der Waldungen um Maulbronn, in den Weinen von Elfingen, Rohwag, Bohenhaslach u. a., die sie zuerst gepflanzt, hervortreten. Besondere Runft verwandten sie auf die Anlage von Bifchseen, die zugleich der Bewässerung und Entwässerung der Gegend dienten. Das Lagerbuch des Alosters von 1572

führt ihrer auf Maulbronner Markung 137 Morgen, dazu noch in der Wähe weitere 27 an. Gärten enthielt die Markung 83 Morgen außer dem Awinger, darunter besonders Mußgärten und im Schatten der Abtei 3 kleine Gärtlein zu Arzneikräutern. Für den Absah ihrer Produkte waren den Mönchen ihre Pöse in Peilbronn, Stuttgart und Speier sehr förderlich; auf dem Rhein dursten sie seit 1299 jährlich ein Schiff, mit Wein, Weizen und Anderem beladen, zollsrei zu Thal und Berg sühren. Auch das Gewerbe muß im 15. Iahrhundert in Maulbronn geblüht haben, wenn gleich die Beschreibung davon, die Felix Pämmerlin



Anficht ber Rirche von der Weftfeite.

dem Abt Berthold III. in den Mund legt, und die eine Wenge nöthiger und unnöthiger Beschäftigungen aufsührt, sehr übertrieben scheint. — Am glänzendsten aber stehen heute noch die durch ein günstiges Geschick fast völlig erhaltenen Denkmäler der Baukunst in Maulbronn da, und es können sich an Bedeutung derselben wenige Klöster diesseits der Alpen mit dem unsrigen messen. Dagegen tritt die Wissenschaft sehr zurück. Wohl hatte schon Bischof Günther der Abtei die nöthigsten Bücher geschenkt, aber erst an der Grenze des 15. und 16. Iahrhunderts wird die Errichtung einer förmlichen Bibliothek erwähnt. Im 15. Iahrhundert zuerst werden Mebte von gelehrter Bildung angeführt, und nur ein einziger gelehrter Wöndh kommt vor, Leontorius, geb. zu Leonberg 1460, ein Schüler und Freund Reuchlins, Berausgeber des Bibelwerks von Wikolaus a Lyra. — Im übrigen beweist die

Fertigkeit in leoninischen Versen, die sich vom 14. Iahrhundert an reichlich im Kloster sinden, doch eine gewisse literarische Betriebsamkeit der Mönche. — Doch einen berühmten gelehrten Vamen, welcher freilich fast nur eben ein Vame ist, verknüpft die Sage mit Maulbronn, den des Schwarzkünstlers Iohannes Faust, der, unzweiselhaft in Knittlingen geboren, um 1516 bei Abt Entenfuß hier gewesen sein soll, vermuthlich um ihm Gold zu machen. Die Sage, welche Sattler Copogr. 549 auf "guse Vachrichten" zurücksührt, und die sich in einem Rebteverzeichnisse auf dem Archiv zu Stuttgart aus der ersten Hälfte des vorigen Iahrhunderts sindet, hat nichts unwahrscheinliches, während die Lokalitäten in Maulbronn, die Fausts Vamen tragen, der Fausthurm, die Faustküche und das Faustloch, wohl erst später auf ihn bezogen worden sind.

Don Rechtsalterthumern des Klosters ift folgendes bekannt. Es war nach der Urkunde R. Karls IV. vom 25. Oktober 1376 von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit, als der des Raisers und Königs gefreit. Der Abt war Gerichtsherr in Illingen, Lienzingen, Befisheim und Mühlhausen und bildete die zweite Anftanz. In Weißach hatte er das Wildfangsrecht, hier und in Belbronn wurde von einer jeden Person, die dem Rloster leibeigen war, der jedesmalige Werth einer Salz-Icheibe an Geld als Brautlauf und Gürtelgewand eingezogen. Bon König Beinrich VII. hatte das Klofter 29. Juni 1231 das Recht erhalten, diejenigen von feinen Leibeigenen zu beerben, welche sich in einer Stadt ansiedelten und keine mit einer Stadtburgerin erzeugten Rinder hinterließen. Mit Graf Cberhard im Bart machte es 14. Bovember 1485 einen Bertrag, daß die beiderseifigen Teibeigenen unter einander heirathen durfen (die Ungenoffenschaft aufgehoben sein solle). Dach dem Tagerbuch von 1572 geben des Klosters leibeigene Mannspersonen in den Amisflecken von Altersher keine Leibsteuer, dagegen die außerhalb derselben und die in den theilbaren Alecken Durrn, Engberg und Riefelbronn, hinter andern Bogtsherren geseffen, geben je zwei Schilling, Wirfemberger oder Pfalzgräfer, jedes Orfes Währung. Die leibeigenen Frauen hatten jährlich je eine Leibhenne ju leiften, die der Bühnervogf einzog. Bom verstorbenen Teibeigenen wurde 1572 in den wirfembergischen Bogteien oder andern fremden Berrichaften von 100 Pfund Beller 1 fl. Tandeswährung, defigleichen sein best Bberkleid als Baupfrecht eingezogen, von Frauen nur das Kleid. Die Kleider fielen dem einziehenden Bühnervogt ju. Der Erbschaftsabzug erfolgte nach dem Tübinger Vertrag, die Ausländischen aber, so des Tübinger Bertrags nicht fähig, hatten, wenn sie etwas ererbten, dem Aloster den zehnken Pfennig zu Abzug oder Wachsteuer zu geben. Das Bürgerrecht kostete 2 fl., einen dem Alecken, einen dem Kloster, dasselbe der Abzug in ein anderes Bürftenthum. Die fieben Orte: Freudenstein, Bohenklingen mit Belbronn, Schmie, Lienzingen, Baifersweiher, Diefenbach, Schüftingen hiefen Burschifflecken; fie waren Bandfrohnen zur Bebauung der Klofferguter, des Jahrs 8 Cage, schuldig.

Der Besich unseres Klosters ist merkwürdigerweise bis in's 16. Jahrhundert herein in fast stetiger Bunahme begriffen. Die im 13. Jahrhundert zweimal, 1244 und 1257 berichtete Geldarmut war bald wieder verwunden, da sie hauptsächlich

nur eine Folge der Betriebsamkeit im Bauen und Gütererwerben war. Im jehigen Württemberg sind es etwa 60 Orte, wo das Rloster begütert war, und wovon ihm viele ganz gehörten. — Im jehigen Baden sind es etsiche und vierzig Orte, in Rheinbaiern 17 Ortschaften. In Rheinbessen hatte das Rloster Güter zu Worms 1337, endlich im Elsaß einen Pof zu Colmar.

Die Rebte von Maulbronn bis jur Reformation sind folgende: Diether, um 1138—nach 1168 (ob er noch die Einweihung der Kirche 1178 erlebte, ist zweifelhaft), 1178 B. oder D., 1192 E. oder A., 1196 — um 1216 Conrad I., 1219 M., 1232 Gozwin, 1234—1243 Sigfrid I., 1244—1251 Berthold I. Munt, 1253 H. d. i. wohl Beinrich I., 1254 und 1255 Gottfried, 1257—1268 Egenhard, später Abt von Weuburg, um seiner Rechtschaffenheit willen gerühmt, 1268 Albrecht I., 1276—1277 Bildebrand, 1280 Walther, 1281—1285 Sigfrid II., 1287—1292 Rudolf, 1294—1299 Conrad II., 1302—1305 Reinhard, um 1306 Albrecht II., vor 1313 Wilent, 1313—1325 Beinrich II. von Kalw, 1330—1353 Conrad III. von Chalheim, 1358—1359 Berthold II. Kuring, später Abt in Bronnbach, Ulrich von Ensingen, 1361—1367 Iohann I. von Rottweil, er ummauerte das Kloster, wird als treuer Areund desselben gerühmt, 1376-1383 Albrecht III. von Riexingen, 1383 Marquard, 1384—1402 Heinrich III. von Renningen, ein füchtiger Abt, 1402—1428 Albrecht IV. von Betisheim, war Magister, führte das Kloster seinem Glanzpunkt entgegen und hatte 1420 die Klöfter und Stifter der Rheinpfalz zu reformiren, 1428-1430 Gerung von Wildberg, 1430-1439 Iohann II. von Gelnhausen, wegen seiner Beredtsamkeit, Gewandtheit und seines Bochsinns vom Concil ju Basel 1431 zu Verhandlungen mit den Hussiten abgeschickt, 1438 von Papst Eugen IV. durch Ertheilung der bischöflichen Insignien geehrt, 1439-1445 Johann III. von Worms, 1445-1462 Berthold III. von Rogwag, ein eifriger Prediger und Bewahrer der Klosterzucht, hatte hundert Mönche unter sich, 1462 bis 1467 Anhann IV. von Wimsheim, Licentiat der Cheologie und eifriger Prediger, hatte 1465 Klöster in Heilbronn zu reformiren, unter ihm waren es 135 Mitglieder, 1467—1472 Wikolaus von Bretten, 1472—1475 Albrecht V., 1475 — um 1488 Iohann V. Riescher von Laudenburg, wurde 1504 wieder gewählt, aber von B. Ulrich nicht anerkannt, 1488--1491 Stephan Betinger, 1491-1503 Iohann VI. Burrus von Bretten, wurde nach Bruschius wegen seiner Strenge von den Mönchen zur Abdankung genöthigt, hatte etwa 100 Monde und Taienbrüder unter fich, 1503-1504 Iohann VII. Umbstatt, starb zu Speier auf der Mucht, 1504-1512 Michael Scholl von Baihingen, 1512—1518 Iohann VIII. Entenfuß von Unteröwisheim, mußte wegen üblen Bausens abdanken, 1518—1521 Iohann VI., zum zweifen Mal Abt, 1521-1547 Iohann IX. von Tienzingen, Baccalaureus der Theologie, hielt 25. Wai 1522 3u Stutfgart eine lateinische Rede an Erzherzog Berdinand, flüchtete 1534 nach Speier und verlegte 1537 die Abtei nach Päris, 1547—1557 Beinrich IV. Reufer von Wördlingen, kam um 1549 nach Maulbronn, 1555 zum Generalvikar seines Ordens in Deutschland ernannt 1557 Iohann X. Epplin, genannt Senger, von Waiblingen, zugleich Vorstand von Königsbronn,

evangelisch gesinnt. — Dazu kommen noch die katholischen Rebte während des dreißigjährigen Krieges 1630—1632 und 1634—1642 Christof Schaller aus Sennheim im Elsaß, 1642—1648 Bernardin Buchinger aus Kiensheim im Elsaß.

Wir kehren zur Geschichte Maulbronns seit 1558 zurück. Pom 10. bis 17. April 1564 wurde daselbst im Winterspeisesaal ein Colloquium zwischen den lutherischen Theologen Wirtembergs und den calvinistischen der Pfalz über die Differenzpunkte in der Abendmahlslehre gehalten. Perzog Christof und Rurfürst Friedrich III., beide von weltlichen Räthen begleitet, nahmen an den Verhandlungen persönlich Antheil. Das Gespräch blieb resultatios; beide Theile schrieben sich den Sieg zu. — Dagegen kam 1576 hier durch eine Berathung wirtembergischer, badischer und hennebergischer

Theologen die Maulbronner Concordie, eine Vorarbeit der eigentlich so genannten Concordienformel, zu Stande.

Schon 1621 bekam Maulbronn die Schrecken des dreißigjährigen Krieges ju spüren, indem Mannsfelds Scharen im Amte übel hausten. Durch das Restitutionsedikt von 1629 wurde das Rloster der katholischen Kirche wieder zugesprochen; 4. September 1630 besehten es die kaiserlichen Commissäre mit bewaffneter Macht, und am 14. 30g Christof Schaller als Abt mit einigen Mönchen von Tühel ein und befahl sodann den evangelischen Pfarrern des Amts, abjutreten. Die Klofterschule ward nach Urach verseht. Er wurde zwar 7. Januar 1632 durch die Schweden vertrieben und die Schule wieder einge-



Das Mlofferihor.

richtet, aber bereits nach 6. September 1634 konnte er in Holge der Schlacht von Wördlingen zurückkehren. Patürlich gab es viel Streit mit dem württembergischen Pogt, mit den evangelischen Pfarrern, denen ihre Besoldungen vorenthalten, und mit den Amtsorten, die in ihrer Religionsübung gestört, und von denen die Gefälle mit Pärte eingetrieben wurden, westwegen lektere 1640 den Perzog baten, sie doch von der Pfassen Tyrannei zu besreien. 1636 bewies Besold durch Urkunden die Reichsunmittelbarkeit der Abtei, womit er sich aber wenig Vank von Vesterreich verdiente, das derselben vollends entsremdet wurde, als sie seit 1643 unter dem neuen Abt Bernardin Buchinger, der im Ausstrag seines Ordens ungern die Stelle übernommen hatte, sich an Frankreich anschloss. Die Theilnahme Frankreichs bestand hauptsächlich in der sortwährenden Bedrohung und Mishandlung des Amtes durch die Philippsburger Besahung, zu deren Unterhalt es beitragen mußte. Eberhard III. beschwerte sich darüber am französischen Bos, sowie bei Kursürsten

und Ständen, aber ohne Erfolg; auch die Absindung der Besehlshaber von Philippsburg mit monatlich 1200 fl. half nicht auf die Dauer, ja nicht einmal der Friedensschluß brachte völlige Ruhe, daher 1648 eine schwedische, 1649 eine württembergische Besahung in's Kloster gelegt wurde, die noch einen kleinen Philippsburger Einfall zurückzuschlagen hatte. Am 14. Oktober 1648 war nach endlosen Verhandlungen Paulbronn Württemberg zugesprochen worden, weil es schon 12. Uwember 1627 in dessen Besich gewesen; Abt, Prior und Organist wichen als die lehten, zögernd und nicht ohne die Gebäude vorher noch zu beschädigen; 29. Ianuar 1649 erfolgte die Besichergreifung und die Puldigung der noch übrigen 373 erwachsenen Amtsangehörigen unter großer Bewegung. 1656 wurde die Klosterschule wieder hergestellt. Vergleiche auch die am Schluß angehängte Geschichtestafel.

# Die Hauptgebäude.

Der Raum, den die zum Cheil bis in die Beit der Gründung zurückreichende Klossermauer umschließt, ist 1000 Xus lang, während seine Breite zwischen 400 und 450 Aus schwankt. Die hohe und starke, noch gut erhaltene, von Chürmen beschirmte Wauer ist stellenweise noch mit dem bedeckten Umgang versehen und läuft hinser dem tiesen, ganz ausgemauerten Graben, der von der Salzach unter Wassergeseht werden kann, und dessen Breite von 40 bis 60 Aus und darüber befrägt.

So ziemlich in der Mitte, über 500 Fuß vom Chor entfernt, erhebt sich die eigentliche Klosteranlage, im ganzen in einer Breite von 365 und in einer Länge von 430 Fuß; also in sehr bedeutender Ausdehnung, jeht mannigsach von Dor- und Anbauten umstellt, aber in den ursprünglichen Umrissen noch wohl zu erkennen. Don 1150 bis 1550 wurde daran gebaut und, wenn auch mit mancher Beeinträchtigung des Alten, daran verschönert; die ganze Entwicklung der deutschen Baukunst vom strengen Rundbogenstil durch alle die reizenden Uebergänge hindurch bis zum spätesten, schon wieder mit antiken Formen sich mischenden gothischen Stil erschließt sich daran, und, was sehr belehrend ist, fast jede Bauzeit hat eine Inschrift an den Gebäuden selbst hinterlassen.

Bei genauer Prüfung aber zeigt sich, daß schon bei der Gründung der ganze Klosterbau so großartig vorgesehen war. Bu dieser Annahme berechtigen sowohl die an vielen und ganz verschiedenen Stellen noch sichtbaren uralten Mauern, als auch die merkwürdige Parmonie der Maße, der Verhältniszahlen, nach denen die ganze Anlage in klarster Weise sich gliedert, und dies ist wohl auch der Grund, warum diese Klosterräume mit einer so erhabenen Ruhe unser Gemüth umfangen.

Ex ist in der Maulbronner Rlosterkirche die lichte Chorbreite gleich der Mittelschiffbreite und zwar 30 Auß, die äußere Länge der Kirche 240 Auß oder 8 mal die Chorbreite, die äußere Breite der Kirche 80 Auß, oder 22/s mal die Chorbreite, oder die äußere Breite der Kirche ist 1/s der äußeren Länge der Kirche.

Bis zum Anfang des Wuerschiffes sind es 180 Auf oder 6 Chorbreiten, bleiben für den Chor sammt Wuerschiff noch 60 Auf oder zwei Breiten. Die Stärke der Pfeiler und Mauern zusammen mißt 15 Auß (eine halbe Chorbreite), also die lichte Breite der drei Schiffe zusammen 65 Auß, was wieder mit der inneren Pöhe des Mittelschiffes übereinstimmt.

Doch, wie schon gesagt, nicht bloß die Kirche von Maulbronn, die ganze Klofteranlage ist in solche Harmonie hineingezogen. So befrägt die außere Breite des Laienrefektoriums 45 Auß (11/2 Chorbreifen), seine Länge 135 Auß oder 3 mal 45 Huß oder 41/2 Chorbreifen, die Länge der westlichen Front des Klosters sammt Rirche 300 Auf, also 10 Chorbreiten, und folglich verhält sich Arontlänge zu Kirchenlänge wie 5 zu 4. Die Rxe des innen 40 Auf (halbe Kirchenbreite) weiten Berrenrefektoriums frifft die Kirche bei 105 Juß, ist also 31/2 Chorbreiten vom Westeingang, und ebenso viel ist sie von der östlichen Querschiffwand entsernt, während die Axe des Klostereinganges um die Breite der Kirche von dieser abliegt; und endlich mißt die nördliche Seite der Alofferanlage sammt dem Berrenhaus 400 Auf, verhält sich also zur Westfassade wie 4 zu 3, zur Länge der Kirche wie 5 zu 3, und zwar stammt gerade dieses wieder 105 Auf (31/2 Chorbreiten) lange und halb so breite Berrenhaus noch aus der Beit des strengen Rundbogenstiles, also aus der Beit der Gründung und Erbauung der Kirche. Ebenso einfach sind die Böhenverhältnisse, wie wir bei Betrachtung der einzelnen Gebäude finden werden. Die Abweichungen von den mathematisch genauen Bahlen sind gering, und der bei den Maffen zu Grund liegende Auf ift etwa so groß, als der würftembergische (0,286 m) anzunehmen.

Die ebenfalls von den Cisterziensern, nur späser, vom Iahre 1190 an, wo die Maulbronner Kirche längst eingeweiht war, erbaute Klosserkirche zu Bebenhausen bei Tübingen weist genau dieselben Verhältniszahlen und zwar bei geringerer wirklicher Größe (bei zweihundert Auß äußerer Länge) auf; nur ward in Bebenhausen das Querschiff harmonischer ausgebildet und nach der fast allgemeinen Regel nur mit je zwei Kapellen versehen. Port beträgt wieder die äußere Länge der Kirche 3 äußere Breiten und 8 Chor- oder Mittelschiffweiten. Ferner ist die Länge des Bebenhauser Kreuzganges, dort 2 Kirchenbreiten, so ziemlich eben so groß, als die des Maulbronner. (Vergleiche: Die Cisterzienser-Kbtei Bebenhausen von Eduard Paulus. Verlag von Paul West. Stuttgart. S. 125.)

# Die Bauten des romanischen Stils.

Die Klosterkirche.

Hier steht voran die um das Iahr 1146 begonnene, 1178 eingeweihte, und wie alle Cisterzienserkirchen der h. Waria gewidmete Klosterkirche. Eine schlanke Pfeilerbasilika in der Korm des lateinischen Kreuzes mit geradgeschlossenem Chor und 6 rechteckigen Kapellen im Querschiff, erhebt sie sich nicht im Norden, sondern, was viel seltener, im Süden der Rlostergebäude, um drei Stufen höher als diese, tritt etwas vor die linkshin erscheinende zweistockige Westront des Klosters heraus, und wir müssen sofort beide Kassaden in's Ruge fassen, denn derselbe einheitliche, klar und großartig ordnende Geist, wie im Grundrist, waltet auch an dieser, 300 Kuss langen Schauseite, die ganz aus Sandsteinquadern ausgesührt, jeht aber theilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert oder verbaut wurde; von den Rundbogensestern des oberen Stockwerks sind nur noch vier (s. u.) erhalten.

Strenges rechteckiges Rahmenwerk, mit seinem platten Wulst über alle Eingänge sich herziehend, gliedert Kirche wie Klosterfassade. Das zweistockige Klostergebäude läuft in gleicher Pöhe mit den Seisenschiffen und mit demselben schlichten, aber wirksamen Kranzgesimse hin; merkwürdig einsach sind wieder die Verhältnisse. Die Kassade der Kirche ist eben so hoch als breit und zerfällt ferner in ganz gleiche Theile zu je 15 Kuß (halbe lichte Chorbreite); der erste Theil gibt die lichte Pöhe des Paupsportals und die äußere Pöhe der Bebenportale, der zweite das Ende des Rahmengesimses, zugleich Pöhe der Seisenschiffe und auch des Klosters, der dritte die Grundlinie der Oberschiffsenster, deren Mittelaxen die Oberschiffsassade wieder in drei gleiche Theile, wovon ein Theil zugleich die äußere Pöhe der Kenster bestimmte, theilen u. s. f.

Schlank und edel erhebt sich die ganze Kronte, an den Giebelschrägen der Haupt- und Seitenschiffe mit Rundbogenfries und Rantenzahnschnitt verziert. Unten die drei Rundbogenportale, von dem strengen rechteckigen Rahmenwerk umfaßt, oben die zwei Rundbogenfenster neben einander und im Giebel ein mit dem Sechsblatt geschmücktes Rundsenster; dies ist alles, was an Dessnungen die Kirchenfassade belebt, aber doch ein hoher und schöner Eindruck. Das Mittelportal, außen noch einmal so breif als die Seitenportale, und im Lichten so hoch als diese mit der Umwulstung, sieft sich zweimal rechteckig ein, in den Ecken mit je einer Säule beseht, und wird auch vom platten Wulste des Rahmenwerkes umzogen. Seine steile attische Basis geht um Pfeiler und Säulen, deßgleichen oben das hohe schwer

lastende und derb gebauchte Kämpferkapitäl. Den Küßchen der Säulen legen sich schlichte Eckknollen vor. Im Halbrund des Bogenfeldes schimmert jeht eine fast vergangene Kreske vom Iahre 1424, darstellend die Widmung des Gotteshauses an Maria, dabei stand folgende Inschrift:

Anno domini M. centesimo trigesimo octavo nono Kald.

Aprilis Mulibrunnum per Guntherum Spirensem construit
Fridericus Caesar.

Waltherus.

Auch die Bogenleibungen des Portals sind gothisch bemalt mit Blumen und Blättern, gleichwie das Innere der Kirche, das ebenfalls im Iahre 1424 ausgemalt wurde. Die Chüre selbst ist, gleich wie jene an der Klosterkirche in Alpirsbach, mit Leder überzogen und über und über mit schönen romanischen Schmideisenbeschlägen und Knöpfen bedeckt, als eines der schönsten Beispiele dieser Art.



Grundrif des Baupfporfals.

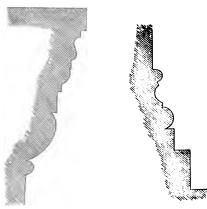

Profil der Pfeiler des Baupiportals.

Kräftig, klar und nicht ohne frisches und feines Leben ist endlich die Gesimsung der Hassade, von der wir die Giebelecke des nördlichen Seitenschiffes geben; das Hauptglied des Rundbogenfrieses ist eine weich geschwungene Welle. Ganz ähnliche Bildung, nur einfacher, ohne Rundstäbe und Welle, und blos mit geraden Flächen oder mit Kehlen wirkend, zeigt die Giebelecke der schon genannten Cisterzienserkirche in Bebenhausen.

Derselbe Schmuck des Rundbogenfrieses mit scharfem Bahnschnitt darüber zieht sich am Pochschiff rings um die Rirche und läuft auch am Ostgiebel empor, nicht aber an den Querschiffgiebeln. An den Ecken des östlichen Kreuzarmes mußten wohl schon sehr bald des unsichern, theilweise sumpfigen Grundes halber und um bessere Widerlager gegen das Chorgewölbe bekommen zu können, die Mauern verstärkt und gegen unten durch schräganlaufende mit romanischen Kämpferkapitälen besetze Strebepfeiler gestüht werden. Don Pfeiler zu Pfeiler schlug man dann am östlichen und am südlichen Kreuzarm rundbogige Entlastungsbögen, an der Ostwand des Chores einen ganz großen, der jeht von dem gothischen Prachtsenster durchbrochen wird. Darunser sieht man die schwachen Spuren einer Malerei.

Hier steht auch, etwa 15 Auß über dem Boden am Eckstein gerade über dem Rämpferkapitäl des südöstlichen Wandpfeilers:

# Hermanit

Der Dame ist auf den Kopf gestellt und deshalb schwer zu entziffern, aber wir haben hier die noch ins Iahrhundert der Gründung zurückreichende inschriftliche Urkunde eines der bauenden Klosterbrüder.



Chitre des Bauptporfals. 1/40

In die Offwand und in die Südwand östlichen Kreuzarmes wurde je ein gothisches Prachtfenster, im Stil des berühmten Xensters von Bebenhausen, das 1335 unter Abt Conrad von Luftnau verfertigt wurde, doch nicht von solcher Xeinheit und Berrlichkeit, eingeseht. Bur die nördliche Seife dieses Kreuzarmes hat noch, wenn auch vermauert, seine ursprünglichen Rundbogenfenster, drei an der Bahl, unten eines, zwei darüber, und zwar mit reicher, wechselnder, sehr wirkungsvoller Profilirung; sie sind, außer dem Rundfenfter an der Frond des südlichen Kreuzarmes, das einzige Beispiel von entwickelten Xensterleibungen an allen noch romanischen Bauten des Mlofters; alle übrigen noch erhaltenen Kenster haben tiefe glatte Schrägen, so die Fenster der Langseiten des Bochschiffes und auch der Seifenschiffe, so viele noch zu finden find, denn im Jahre 1424 kam Abt Albrecht IV. auf den Gedanken, die ganze Kirche überwölben und gegen Süden durch zehn gothische Rapellen erweifern ju lassen. Baumeister war der Taienbruder Bertholf, ein in seiner

Kunst wohl erfahrener Mann, den wir unten näher kennen lernen werden. Dieser überspannte die bis dahin außer Querschiff und Chor flachgedeckte Basilika mit Rippengewölben, und legte an das südliche Seitenschiff jene Reihe von zehn gewölbten Kapellen (f. Grundriß). Die Gewölbe des Hochschiffes stükte er durch Strebebögen, die er an hohe, aus den Umfassungsmauern der Seitenschiffe aufsteigende Spiksäulen anfallen ließ, und so sieht man jeht aus den Pultdächern der beiden Abseiten je eine Reihe mit Blumen besehrer Spiksäulen sich erheben (Caf. III).

Das ichon genannte Kapellenschiff erscheint gegen außen (Suden) als ziemlich

niedrige Wand mit zehn breiten, von großlöcherigem spätgothischem Masswerk erfüllten Spikbogenfenstern. Alle diese Zubauten sind aus rothem Keuperwerkstein, der auch in der Lähe bricht, während der alte Bau ganz aus dem schwen grünlichgelben, warmtonigen Keuperwerkstein besteht. Aber nicht blos durch die Aarbe, auch durch die Aussührung sticht der alte Bau bedeutend ab gegen das nicht unsüchtig ausgeführte Beuere; namentlich die Oberwände des Mittelschiffes mit ihren zehn großen, glatt eingeschrägten Rundbogenfenstern, darüber dem klaren Rundbogen- und Bahnschnittsriese und dem zartschaftigen Kranzgesimse, scheinen in ihrer ganz seinen Augung und ganz tresslichen Arbeit wie erst gestern gemacht. Die nun theils verdeckte, theils verschwundene Umfassungsmauer des südlichen Seitenschiffes zeigte keine Friese, nur ein schlichtes Kranzgesinsse und zehn schlanke Rundbogensenster, von denen im Innern der Kirche noch die oberen Cheile sichtbar sind.

Befresen wir dieses, so empfangen wir auch hier trok aller gothischen Uebergriffe den Eindruck eines Baues aus einem Gusse, die hier erscheinenden Hauptsormen sind zu einsach, kraftvoll, ruhig und wahr. Starke rechtkantige, an den inneren Seiten von je einer kräftigen Halbsäule besetzte Pfeiler tragen die zehn liesen, einmal sich abtreppenden Rundbögen, welche das Hauptschiff mit den Abseiten verbinden und auf denen die hohe Wand des Mittelschiffes ruht, oben durchbrochen von der das volle Tageslicht spendenden Reihe der zehn Rundbogenfenster. Statt der ursprünglichen stachen Holzbalkendecken spannen sich jeht im Hauptschiffe viel- und scharfrippige Wehgewölbe, in den Seitenschiffen Rippenkreuzgewölbe ein; der geradgeschlossen, durch den breiten Triumphbogen vom Luerschiff gestrennte Chor hat ein romanisches Rippenkreuzgewölbe: die Rippen haben eine breite, an den Kansen gekehlte Leibung, die fragenden hochgestreckten Ecksäulen sind streng romanisch mit schlichten Würselknäusen, die Schildbogen schwach gespisch.

So herrscht jeht in der Deckenbildung der ganzen langhinabreichenden Kirche Einheit und Einklang, dazu der prachtvolle Abschluß des Chores durch das große gothische Aenster, und in der Mitse des Hauptschiffes vor dem Lettner das gewaltige, sandsteinerne Krucifix, dunkel und schwermuthsvoll aufragend. Die Seitenschiffe wirken auch wesentlich bestimmend mit, namentlich das südliche, welches durch die zehn gothischen Kapellen noch bedeutend erweitert und erhellt wird; und doch war gewiß (innen und außen) der frühere Abschluß durch die schlichte, von zehn schlanken Kundbogensenstern durchbrochene Wand viel schöner. Das nördliche Seitenschiff bringt kein Licht, weil hier der Kreuzgang angebaut ist; es hat Kensteröffnungen der verschiedensten Korm, darunter gegen die Lordwesseke hin zweischlanke Rundbogensenster.

Gar nicht in Betracht bei der Gesammswirkung der Basilika kommen endlich die beiden Arme des ausen 130 Aus langen und 34 breiten Querschiffes, weil sie niedrig sind und sich nur mit je einem schmalen Rundbogen gegen das Hauptschiff öffnen, eine nur in Waulbronn vorkommende Anordnung; jeder Arm des

Querschiffes zerfällt nämlich in einen 13 Auft breiten Gang und in je drei ebenso tiefe rechteckige Rapellen gegen Pften (gewöhnlich find es nur je zwei, je drei kommen auch in den Cifterzienserkirchen zu Cberbach und Baina vor), alles von Areugewölben, die sich durch massige Rundbögen von einander frennen und meift von flämmigen Eckfäulen ausgehen, übersprengt; die Gewölbe des südlichen sind



Giebeleche des nördlichen Seitenfchiffes.

spihbogig und rippenlos, die des nördlichen rundbogig und mit Rippen von schwerer rechteckiger Leibung. Dom linken Quer-Ichiffarm aus führt eine bequeme, noch aus romanischer Beit fammende feinerne Treppe nach dem in einer Länge von 230 Auß sich hinziehenden Dorment, einst die Wohnung der Mönche, jekt die der Böglinge des Seminars, und unter der Treppe führt ein fonnengewölbter Raum in den Kreuggang. Düfter und dumpf, aber von großem malerischem Reize, sind diese niedrigen Ballen; Licht kommt nur durch die jekt in spikbogige vergrößerten Fenfter der Offwand; aus den nachten Sandsteinmauern dringt überall Feuchtigkeit hervor und hat sie mit dunkelgrünen Moofen und weißlich

schimmerndem Sinter überzogen. In solche Rapellen zogen fich, wie Caefarius von Beisterbach schreibt, die Mönche nach vollbrachtem Chordienst einzeln zurück, um sich por den Alfären niederzuwerfen, zu entblößen und zu geißeln. Und vielleicht als eine Anspielung darauf erscheinen verschiedene Burfelknäufe der hier stehenden Eckfäulen wie mit ftarken Seilen umflochten, besonders in einigen Rapellen des

füdlichen Kreugarmes. Ueber den Ballen ergaben fich weite Räume, als Bibliothek, Bersammlungssaal, Schakkammer, Archiv benüht; der über dem südlichen Quer-Schiffarm erhielt sich noch mit seiner Bolzbalkendecke, man sieht noch, wie an die starken Balken Querhölzer unten angeschraubt sind, in denen flache Bretter ein-

gefalzt waren.

Werfen wir nun wieder einen Blick auf den Grundrif und auf die darin erschlossenen Maße. Wir finden bei 240 Außganzer äußerer

Brangesting Länge 80 Auf äußere Breite, innere Mittelseitenschiffe. Schiff- und Chorbreife 30 Auf, innere Seifen- Profile des nördlichen Chorsenfters.

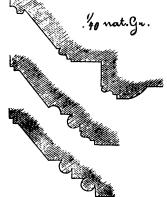

Schiffbreite 17,5 Huß, also zum Bittelschiff so ziemlich im Berhälfniß des goldenen Schnittes (3 : 5) getheilt; Beginn des Tettners bei 110 Huß, des Querschiffen bei 180 Huß, Beginn der öftlichen Querschiffwand bei 210 Auß, ftels von der Westfallade aus gerechnef, fast immer mit 30 theilbare Bahlen und in einfachen Berhälfnissen zu einander fiehend; ferner Summe der Pfeiler und Umfassungemauern 15 Auß; Breite der Seitenschiffe sammt den Pfeilern 25 Auf, hiedurch die Breite der Rirche wieder höchst einfach zerfallend in 25, 30, 25 Auß, dann Ausdehnung der Buer-Schiffarme gleich der doppelten äußeren Seitenschiffbreite 2mal 25 Auß, und hiedurch wieder die Herrenkirche in der Länge zur Breife wie 1 zu 1. Also überall eine merkwürdige Barmonie, die sich nun auch in den kleineren Baffen nachweisen läßt. Wir sehen, von der Westwand des Schiffes bis zum Choranfang



den Tetiner her gebauf.





Rapitale im füblichen Rreugarm.

zerfallen die Seitenschiffe in 10 Buadrate, deren Seifenlänge genau die durchschnittliche Entfernung von Axe zu Axe der 10 Arkadenbogen ift (und zwar ift die Breite des nördlichen Seitenschiffes genommen, das südliche ist etwas breiter), wogegen dann das Mittelschiff in beinahe 6 Quadrate zerfällt; und zwar gehen die ersten 6 Quadrate der Seitenschiffe gerade bis zum Anfang des Tetiners, die 4 weiteren vollends bis zum Anfang des Querschiffes. Bieraus



erklärf sich, warum die Arkaden vom Lettner gegen Offen je um 1 Juß enger sind, weil ja der Letiner in der vorderen Hlucht des sechsten Pfeilerpaares liegt, und dadurch die Tänge der lehten 4 Arkaden um eine Pfeilerstärke (oder 4 Xuß) verkürzt wird. Man baute wohl, wie Ichon oben bemerkt, einentheils von Weften nach Pften, und so mochte gur lehten Arkade am Teffner das Profil des Phen, und so mouste sur regient Arkade am Leitner das eiffenwerks Mak nicht mehr zureichen, sie ist enger als die übrigen Pseisern. Fünf: andaruskeils wurde wehl nam Muarschiff aus andar fünf; anderntheils wurde wohl vom Querschiff aus gegen





Much die Höhenverhälfnisse sind wieder von großer Einfachheif, die lichte Böhe des Mittelschiffes befrägt 65 Auf, das ift gleich der Breite der Seilenschiffe und der eigenen Breite (2mal 17½ + 30); und die Böhe der Seitenschiffe, 30 Auf, gleich der Mittelschiffbreite, ferner die Bohe bis oben an das Rämpfergesimse der Arkadenpfeiler wieder 171/2 Buf (oder Seitenschiffbreite, das lehtere Derhältnis findet sich auch in der Bebenhauser Basilika, die nur neun Arkadenbögen hat.

Die Pfeiler sind einfach rechteckig und nur an der Innenseite mit einer facken Balbfäule beseht; diese entwickelt sich mit einem Ecknollenfüßchen aus

der hohen attischen Basis des Pfeilers und trägt in der Rämpferhöhe desselben einen scharf umränderten Würfelknauf, auf dem die innere Abtreppung des Rundbogens aufruht. Die Kapitäle der Pfeiler sind, ganz wie die der Wandpfeiler außen am südlichen und östlichen Kreuzarm, aus Welle und Wulst wirksam zusammengeseht und von ihnen steigt, die tiefen Arkadenbögen rechteckig umrahmend, wohlprosilirtes Leistenwerk auf. Dieselbe Knordnung des rechtwinkligen Rahmenwerkes im Hauptschiff fand sich schon an der jeht zerstörten, 1091 eingeweihsen



Rapital am Pfeiler links vom Teliner.



Anaufkonfole am linken Vierungspfeiler.



Anaufkonfole am rechten Dierungspfeiler.



Rapital in der erften Kapelle der



Mapital in der zweisen Mapelle des nördlichen Arenzarmes.



Mapital in der Sudwefteche des füd-

Peter- und Paulskirche zu Hirsau im würftembergischen Schwarzwald und ferner, von Hirsau dorthin gebracht, an den sächsischen Basiliken von Chalbürgel und von Paulinzelle. Die Würfelknäuse der Halbsäulen sind meist nur mit glatten (scharfumrissenen) Schildchen versehen; die neben dem Lettner zeigen mäßige, gleich und streng geordnete Blattzierden. Im Querschiff tresen von Seilen umflochtene oder Blätter-Rapitäle auf, doch immer mit der Grundsorm des schweren Knauses.

Die Eckknollen wechseln zwischen einfachen und reicheren, immer aber frengen Normen.

Rn der gegen die Webenschiffe gekehrten Seite der Pfeiler laufen jeht halbachseckige, im Iahre 1424 angesehste Dienste (aus rothem Reuperwerksteine) hinauf, bei denen sich der damalige Baumeister Bertholt dem Stil jener romanischen Palbsäulen anschloß; er versah z. B. ihre Rüßchen auch mit Eckknollen, behandelte dieselben aber, ganz bezeichnend für die Beit, höchst frei und abweichend, nämlich als schwungvoll gehaltene, feine, tiefunterschaffte Darstellungen von Fröschen, Krebsen, Skorpionen, Blättern, Bweigen und Früchten. — Hierüber wie über alle gothischen Buthaten der Kirche bei Besprechung der gothischen Bauzeiten des Klosters.

Der zwischen dem sechsten Pfeilerpaar aufgebaute steinerne Tetiner ist einer der wenigen erhaltenen aus dem zwölften Iahrhundert und ganz im Geiste der Basilika, namentlich der Westfassade, gehalten, belebt von Dischen und Durchgängen, um die sich die attische Basis der Arkadenpfeiler als wirkungsvolles Rahmenwerk herzieht. Kräftiges Schachbrettmuster, das auch in Bebenhausen vorkommt, bildet die Krönung. An seiner Westseite öffnet sich eine große rundbogige Alachnische zwischen zwei schönen Kundbogenpforten, weiter gegen außen je eine schmale Alachnische; in der nördlichen erhielt sich noch eine halbvergangene romanische Walerei, die h. Porothea mit dem Christuskind auf einem Teppichmuster. Rehnlich markig und wohlthuend, nur mit rechteckigen Umrahmungen um die beiden Pforten, ist







Cikknollen.

die gegen den Chor gekehrte Seite des Tetlners gegliedert, und beide Fronten, jeht großentheils verstellt, mußten, als ihre Walereien noch schimmerten, von einer schönen Wirkung gewesen sein. In den Seitenschiffen liefen steinerne Schranken herüber, von denen im nördlichen sich noch Reste mit einem sehr schönen Rundbogensries an der Chorseite erhielten. Die Steinschranke des südlichen Seitenschiffes ist verschwunden, sie wurde in spätgothischer Beit durch eine hölzerne erseht, die noch vorhanden, aber bei Seite gestellt ist.

Bis hieher, bis an den Lettner, gieng die Laienkirche, der sogenannte Bruder-Chor, und schlost den der Alostergeistlichkeit vorbehaltenen, um 20 Aust längeren Herren-Chor ab.

Fragen wir endlich nach dem Stil der Verzierungskunst der hiesigen Cisterzienser, soweit er sich an der Kirche zeigt, so müssen wir ihnen das Beugnis geben, daß sie mit höchst wenigen Witteln einfach große, kraftvolle und dabei oft sehr anmuthige Wirkungen erzielten; auch mildert sich an hervorragenden oder auch an unbewachten Stellen die strenge Ordnung durch das bescheidene Eindringen zierlicher Seil- oder Blätterornamentik. Die Hauptsorm der Kapitäle, der volle Würfelknauf mit scharf umrissenn Schildwänden und schneidigen, glattgemeißelten Gräten an der starken und rauh behauenen Wölbung des Knauses ist in hohem Waße streng und bedeutend. Witunter sind die Schildchen mit

Scheibchen oder Rosettchen beseht, wie am ersten Pfeilerpaar, oder auch, wie an den Pfeilern beim Tettner, mit palmettenartigem Taubwerk freundlich geschmückt. Perlassen wird die Würfelknaufform mit Schildchen an den zwei vorderen Vierungspfeilern, an denen sowohl die beiden, statt der Palbsäulen angebrachten Konsolenkapitäle, als auch die Ecksäulen mit reichem Taubwerk (Eichenblätter und Trauben) ganz bedeckt sind; als Grundsorm wird aber immer der volle Würfelknauf beibehalten. Die Rapitäle der Luerschiffkapellen gehen bei derselben Grundsorm von der Umschnürung aus, theils in einfachen Verschlingungen, theils blicken aus den Maschen des Nehwerkes Palmetten oder Rosettchen, Trauben und Blätter heraus, so an den Kapitälen der zweiten Kapelle des nördlichen Kreuzarmes, wo zwischen die Nehmaschen Rosettchen, Trauben und das einfach schöne Blatt des Arum gedeite Nehmaschen Rosettchen, Trauben und das einfach schöne Blatt des Arum ge-



Ansicht des Teilners vom Chor aus. 1/10 nat. Größe.

legt sind. Sonst wird, wie am Reußern des Gebäudes, ausschließlich durch krassvolle Gliederungen, die besonders auch zu Rahmenwerk benüht werden, gewirkt,
und man muß der Handhabung dieses im Grund höchst einfachen Mittels alles
Lob spenden; der Eindruck ist immer ein gediegener, gewichtiger, klar und feierlich bewegter; — und so wäre nun, genau nach der Vorschrift Bernhards von
Clairvaux, die ganze Kirche ohne irgend ein Frakengebilde aufgeführt; dasselbe ist von den andern Klostergebäuden zu sagen. Wohl ein sehr großer Abstand gegen die gleichzeitigen Bausen in Schwaben zu Gmünd, Faurndau, Brenz,
Korch, Denkendorf u. s. w., an denen das thier- und menschenähnliche Frakenwerk
einen Pauptbestandtheil der Bauzierden bildet, an denen, wie im geraden Gegensak zu den Cisterzienser-Ordenskirchen, diese Bierkunst oft in der ungezügeltsten
Laune sich gehen ließ.

Wenn man sich im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts dem Aloster von Westen her näherte, so erblickte man die ganze 300 Aust lange Schauseite der Kirche und des Klosters als ein zusammenhängendes, festgeschlossenes Ganzes.

• ·



Schnitt durch das Laienrefectori



Aufgen u. gez v Dank u Schneider. Redig v E. Paulus





| · |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |

Bur Rechten die Kirche, über drei Stufen erhöht und mit dem Oberschiff hoch emporstrebend, zur Linken das Aloster, etwas zurücktretend und nur bis zur Crause der Seitenschiffe reichend, aber doch zusammen eine ganz einheitliche mächtige Front bildend und diese Gebäude enthielten, ganz ähnlich wie das Mutterkloster Cisterz (Citeaux), mit dessen Plan Waulbronn die größte Rehnlichkeit hat (s. weiter unten bei Besprechung des ganzen Siluationsplans), den Vorrathskeller



Mundbogenfries an der Leifnerfchranke.

das Refektorium und oben die Wohnung der Laien brüder (Conversi). Schon nach dem Aahr 1220 wurde jedoch der Kirche jene prachtvolle Vorhalle im Uebergangsstil vorgelegt und in spätgothischer Beit wurde die Fassade des Klosters

selbst bedeutend verbauf durch einen rippenkreuzgewölbten Arkadengang, auf dem gerade vor dem alten Alostereingang noch ein Stockwerk mit schlankem Giebel sich erhebt; endlich wurde noch vor die Fassade des Laien-Resektoriums ein großes modernes Haus gestellt und auf das Resektorium selbst, mit Beibehaltung der



Burfelknauf-Monfole im füdl. Areugichiff.

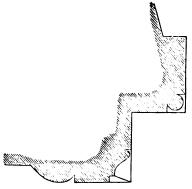

Profil des Mloffereingangs.

alten Mauern des zweisen Stockwerks, das jehige mehrstockige Oberamtsgerichtsgebäude geseht. Glücklicher Weise erhielt sich hinter dem spätgothischen zweistockigen Vorbau, jeht in einer Holzlege, die ursprüngliche Gestalt der Außenwand des zweisen Geschosses der romanischen Klosterfassade, nämlich ein schwer umwulstetes Rundbogenportal, mit je zwei schmalen Rundbogenfenstern zur Seite, durch das man früher auf die Plattsorm einer kurzen romanischen Vorhalle, welche sich unter jenen vier Fenstern hinzog und den vor dem Eingang zum Kloster Stehenden Schuh gewährte, hinaustrat; es haben sich von ihr Andeutungen an der Wand erhalten.

Wie schon oben gesagt, 120 Auß von der Axe des Hauptportals, oder 80 Auß von der Ecke der 80 Auß breiten Kirche entsernt liegt die Axe der Hauptpforte, des Klosterein- und durchganges, ein 45 Auß langer, 18 Auß hoher sonnengewölbter Gang, nach außen, wie nach dem Kreuzgang, mit ganz demselben Rund-

bogenporfale sich öffnend. Diese beiden, wie von einer Hand gearbeiteten Portale, ziehen sich einmal eingetreppt mit Wulft, Welle und Rundstab ernst und würdig umher und zeigen auf jedem Stein des äußeren glatten Umrahmungsgliedes sorgsam eingerift, eine schöne heraldische Lilie, auf dem innern ein großes lateinisches W.





Mapitale im Taien-Refektorium.

## Vorrathskeller, Taien-Refektorium, Herrenhaus.

Der Vorrathskeller, rechts am Durchgang, und links von demselben das Laien-Refektorium, sind mit dem Durchgang zusammen fast genau 5 mal



Saulen im Laien-Refektorium.

so lang als breit (5 mal 45 Xufi) und er-Scheinen gegen außen auf allen drei freien Seiten in derselben Weise durch jene Teiften gegliederf; nur sind jekt im Rreuggange die Tisenen weggespift, man findet ihre Spuren an der unten noch umherlaufenden Sockelwulft und auch an der Wand selbst; doch reichten sie nicht hoch hinauf, und von ihnen giengen breitspikbogige, jeht auch weggespikfe Entlaftungsbögen aus, die in der gangen Wand dieses Kreuggangflügels sich hinzogen. Bier lief wohl oder follte laufen der ursprüngliche Kreuzgang, mährend die gegen den jehigen Areuggang gekehrte Außenwand der Rirche gang glatt ift. Dom Rlofterdurchgang führt rechts eine Thure in den großen Porrathskeller, der an der Schauseite (Westseite) mit einem weiten Rund-

hogenportal und einigen tiefeingeschrägten Rundbogen- und Rundfensterchen sich öffnet, sonst nur durch das ernste Rahmenwerk eingetheilt wird. Ganz unten an seiner zweiten Lisene, rechts vom Klostereingange, steht

ANTO. AB. KARNACIONE. DNJ. 07. CC. I



Das Arfektorium der Laienbrüder.

bogenportale sich öffnend. Diese beiden, wie von einer Hand gearbeiteten Portale, ziehen sich einmal eingetreppt mit Wulft, Welle und Rundstab ernst und würdig umher und zeigen auf jedem Stein des äußeren glatten Umrahmungsgliedes sorg- sam eingerist, eine schöne heraldische Lilie, auf dem innern ein großes lateinisches W.





Rapitale im Taien-Refektorium.

## Vorrathskeller, Taien-Refektorium, Herrenhaus.

Der Vorrathskeller, rechts am Durchgang, und links von demselben das Laien-Refektorium, sind mit dem Durchgang zusammen fast genau 5 mal



Säulen im Laien-Refektorium

so lang als breit (5 mal 45 Huß) und er-Icheinen gegen außen auf allen drei freien Seiten in derselben Weise durch jene Teiften gegliederf; nur find jeht im Mreuggange die Lisenen weggespißt, man findet ihre Spuren an der unten noch umherlaufenden Sockelwulft und auch an der Wand selbst; doch reichten sie nicht hoch hinauf, und von ihnen giengen breitspikbogige, jeht auch weggespifte Entlastungsbögen aus, die in der gangen Wand dieses Kreuggangflügels sich hinzogen. Bier lief wohl oder follte laufen der ursprüngliche Kreuggang, mährend die gegen den jehigen Areuggang gekehrte Auffenwand der Kirche ganz glatt ift. Vom Klosterdurchgang führt rechts eine Thure in den großen Porrathskeller, der an der Schauseife (Westseite) mit einem weiten Rund-

bogenportal und einigen tiefeingeschrägten Rundbogen- und Rundfensterchen sich öffnet, sonst nur durch das ernste Rahmenwerk eingetheilt wird. Ganz unten an seiner zweiten Tisene, rechts vom Klostereingange, steht

ANDO.AB. RARNACIONE. DNJ. O.C.C.I



Das Aefektorium der Laienbrüder.

Anno. ab. incarnacione. domini. 1201, eine der älfesten Inschriften unseres Landes mit Iahreszahl. Innen wird der dunkle, 70 Aust lange, gegen 37 Aust breise und 24 Aust hohe Raum, dessen Boden bedeutend tieser als die anstossenden Räume liegt, von sechs mächtigen Rippenkreuzgewölben von breiter, rechteckiger Leibung überspannt, die auf zwei achteckigen Pfeisern mit einfachen abgeschrägten Rämpfer-



kapitälen ruhen. Die Quergurfen sind breit spikbogig. Das Laien-Refektorium, links vom Klosterdurchgang, mit einer äußeren Länge von 3 mal der äußeren Breite (45 Auß) dehnt sich als der längste bedeckte Raum des Klosters hin und wird in der Witte

der äuseren Breite (45 Fusi) dehnt profit des oderen portals der sind als der längste bedeckte Raum des Rlosters hin und wird in der Mitte von 7 Doppelsäulen durchstellt, die auf ihren prächtigen Blätterkapitälen rippenlose Kreuzgewölbe fragen. Seine beiden ursprüng-

kapitälen rippenlose Kreuzgewölbe fragen. Seine beiden ursprünglichen, jeht vermauerten Pforfen, eine zum Einfresen, die andere zum Hinaustresen, liegen am Klosterdurchgang und werden von Bioch der Mlostersehr starken geraden Oberschwellen bedeckt. Der Raum, innen 126 Aust lang, 37 Aust breit und halb so hoch, ist in jeder Hinsicht großartig; die Henster, wie die Säulen, überall gedoppelt, innen geradgestürzt, austen halbrund, haben in der Mitte über sich ein Rundsenster und werden sammt diesem innen

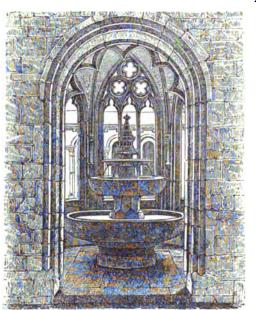

Brunnen in der alten Jorm.

umfaßt von einem fehr fpiken, aus der Wand etwas herausragenden Entlastungsbogen. Diese Bögen gingen früher weiter herab und ruhten auf breiten, jeht von der Wand weggespihten Ronfolen, deren Umriffe noch zu erkennen find. Die jegigen Gewölbe sind neuer, ursprünglich waren es ohne Bweifel derbe Rippengewölbe, wofür auch der in der Wordweltecke befindliche, von Seilen umflochtene spätromanische Tragstein spricht. In unseren Tagen wurde die Balle unter großen Schwierigkeiten, weil jeht auf ihren Gewölben das mehrstockige Pheramtsgerichtsgebäude ruht, erneuert und die Säulen sammt Kapitälen neu eingesetht; die alten Rapitäle, die den jehigen als Borbilder dienten, find noch in den Fensternischen

aufgestellt. Diese Kapitäle nun, gleichwie auch schon die Zusammenordnung der Fenster, bezeugen eine bedeutende Veränderung im Stil; sie sind nämlich die ältesten in Waulbronn, welche die Relchform annahmen, während ja noch sämmtliche Kapitäle der Kirche die schwere Würfelknaufform haben. Auch treiben sich an ihnen die

Blatterzierden in einem Buge strebend empor, während in der Kirche die Blätter schuppenartig, oder von Seilnehen umschnürf, schüchtern hervortreten. Auch die Säulenbasen verlassen die steile attische Norm, werden platt, weich geschwungen, eingehöhlt und ragen, alles in französisch-gothischer Weise, über den Sockel hinaus. Solche Normen, die wir dann weiter geführt sehen an dem östlicher gelegenen,



engang des Herrenhauses.

nur durch die frühere Alosterküche vom Taien-Refektorium getrennten Herren-Refektorium und weiterhin an der Dorhalle vor der Kirche und dem ebenso glanzvollen an der Pordseite der Kirche hinlaufenden Flügel des Kreuzganges. Die Kapitäle des Taien-Refektoriums, deren Formen sich einmal wiederholen, verbinden mit einer



Defails vom Arkadengang des Berrenhaufes.

überraschenden Größe im Entwurf, die durch die Doppelung noch gesteigert wird, eine gar feine und anmuthige Belebung der Hauptformen durch winzige Schmuckzierden, wie Diamanten, Bahnschnitte, Perlreihen.

Mußen ist das Taien-Refektorium majestätisch belebt durch die rundbogigen Doppelfenster mit dem Runde darüber, gleichsam die älteste urthümlichste Norm des gothischen Waswerks, und allemal umfaßt von der ernsten rechteckigen Rahmung (s. auch Caf. II).

Am oberen Rahmengliede jenes schwerumwulstefen Rundbogenportales des zweiten Stockwerks sind viele Sternrosettchen und einzelne Wasken ausgemeißelt.

Eine steinerne, jest abgebrochene Wendeltreppe führte früher innen an der Ostwand des Resektoriums hinauf in das zweite Stockwerk, die Wohnung der Laienbrüder, die wohl zugleich, wie auch das Laien-Resektorium selbst, zu der zeitweiligen Aufnahme und Speisung so mancher hier vorbeikommenden Pilger diense; und daß gerade Maulbronn dieser Richtung des Ordens, einer ausgebreiteten Gastsreundschaft, volles Genüge thun wollte, dafür spricht auch seine Errichtung ganz in der Lähe der Raiserstraße von Cannstatt nach Speier.

Moch in die Gruppe der strengromanischen Klostergebäude, und zwar noch in das zwölfte Iahrhundert, gehörf endlich das Herrenhaus, 105 Auß lang und halb so breit, das, wie schon bemerkt, an der Wordostecke der Klosteranlage liegt und wieder beweist, in welch ausgedehnter Weise gleich zu Beginn das Kloster



Ursprüngliche Balkenbecke ber Airche.

aufgeführt wurde; am besten erhielt sich an dem Perrenhause der an seiner Südseite, am großen, malerisch verwachsenen Rlostergarten hinziehende stachgedeckte Gang, sich öffnend mit zwei schönen noch strengen Arkadenfenstern, deren stark verjüngte Knaufsäulen breite Aufsäte tragen. An der Rückwand des Ganges sind rundbogige Thüren und Venster, und die eigentlichen Umfassungsmauern haben jeht meistens Vensterchen aus ziemlich frühgothischer Beit. Das Gebäude, ursprünglich mit Perrengemach, Kürsten-Cafelstube und Perrenbad für Besuche der Schirmherren eingerichset, später weltlichen Beamtungen zugewiesen, wurde nach Abbruch der westlich daran stoßenden Prälatur die Wohnung des evangelischen Prälaten und Vorstandes der Klosterschule. Auch die beiden unteren Schalen des Brunnens in der Brunnenkapelle, wovon die unterste Schale noch am alten Plake sieht, weisen auf die frühe Beit.

Rückblick. Fassen wir noch einmal die Kirche und die andern romanischen Gebäude ins Muge. Wach wiederholfen Untersuchungen der Umfassungsmauern und des Dachwerks der Kirche ergab sich, daß dieselbe in ihrer gesammten Anlage, mit Wuerschiff, Strebepfeilern und Blendarkaden des Chores und mit dem Chorgewölbe, noch ganz in das romanische Beitalter zu seken ist. Iene schiefan-

laufenden Strebepfeiler und weifer hinauf jene vorgeblendeten Bögen und starken Wandbänder müssen zur Beit, da der ursprünglich mit stachen Ecklisenen begonnene Chor nur erst bis zum Fenstergesims reichte, als Verstärkung wegen des noch heut zu Tag unsicheren Grundes, eingesetzt und vorgemantelt worden sein; hiefür sprechen sowohl die Augung ihrer Steine, als auch die daran angebrachten Steinmetzeichen (s. u.), die mit denen innen im Chor und an der sehr alten Westseite der Kirche übereinstimmen, wie sich sogar der am südöstlichen Verstärkungspfeiler des Chores eingemeistelte Wame Permann an dem vom Pauptschiff in das südliche Querschiff führenden halbrunden Arkadenbogen wiederholt.



Die vorgeblendeten verstärkenden Strebepfeiler und Arkadenbögen des südlichen Querschiffarms, dessen Ecken nie mit Tisenen besetzt waren, wurden gleichfalls, wie ihre zahlreichen Steinmehzeichen (s. u.) besagen, noch während des Baues der Rirche angefügt.

Endlich ist auch das Chorgewölbe ursprünglich und so alf, wie die noch heute in deutlichen Resten erhaltene, unten an die Balkenlage angeschraubte Holzdecke der alten Basilika. Schon der Dachstuhl des Chores macht mit seinen fünf östlichsten, vom dritten an in den Deckenbalken unterbrochenen Gebinden noch heute den Eindruck, daß er mit Rücksicht auf das Gewölbe sorgsam ausgespart wurde; doch ließe sich am Ende eine sorgfältige und regelmäßige Unterbrechung und Ruswechselung auch denken bei späterer Aussührung des Gewölbes. Entscheidend aber ist ein anderer Grund: wäre das Gewölbe nämlich so und so viele Iahre nach der Einweihung, etwa zur Beit des Uebergangsstiles, eingesetzt worden, so hätte sich die über allen übrigen Räumen der Kirche gleichförmig verbreitete Holzdecke auch

über den Chor erstreckt und es müßten sich an seiner Balkenlage, die ganz genau mit der des Hoch- und Querschiffes übereinstimmt, wenn nicht die Reste dieser Holzdecke, so doch jedenfalls die Schraubenlöcher dazu an den Unterseiten der Balken vorsinden. Don diesen Schraubenlöchern, die sich an den Deckenbalken des Hoch- und Querschiffes noch überall mit Händen greifen lassen, ist aber an den Balken des Chores keine Spur. Wir dürsen gewiß die Vollendung des Chorgewölbes kurz vor das Iahr der Einweihung (1178) ansehen, für welch hohes Alter auch die mächtige Vicke der Gewölbekappen, sowie die Form der Ecksäulen und der Kreuz-



Die Borhalle, von innen gefehen.

gurten einstehen. Gerade das Profil der Gurten weist so recht in die Beit zwischen altromanischem und Nebergangsstil; zu diesem war noch ein bedeutender Schritt zu machen.

Anders verhält es sich mit dem Gewölbe der (schmalen) Dierung und dem in dieselbe führenden Scheidebogen; beide stammen erst aus der Beit der Reberwölbung der drei Schiffe mit späsgothischen Rippengewölben, um das Iahr 1424. Die Kirche hatte bis dahin eine Dierung durchaus nicht markirt. Kür die späsgothische Beit des Vierungsgewölbes und des Scheidebogens sprechen auser den Profilen die den Bogen tragenden Konsolen, die auf den ersten Anblick als romanisch erscheinen, den Kämpferkapitälen des entschieden romanischen Triumphvogens jedoch nur nachgebildet sind. Bei genauerer Betrachtung erhellt, daß einzelne ihrer Glieder gothisiren; — und gleichsam um spätere Beiten nicht irre zu leiten, haben die Steinmehen, welche die Konsolen schafften, jede davon mit einem späsgothischen Steinmehen, welchen, wie solche an den ums Iahr 1424 errichteten Bautheilen der

. ·





durch die Kirche.







|   |   | · |   |
|---|---|---|---|
| · |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
|   |   |   | · |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Rirche häusig sind. Bum Nebersluß zeigt dann das über dem Scheidebogen aufgeführte Mauerwerk wieder eine Menge spätgothischer Steinmehzeichen aus ebengenannter Beit. Der Scheidebogen wurde lediglich für den noch jeht darauf sihenden hohen Dachreiter aufgeführt. Der Dachstuhl desselben, unordentlich und mit ausnehmender Polzverschwendung aufgerichtet, besteht aus lauter Eichenstämmen, der einfache klare romanische Dachstuhl, der außer diesem kleinen Theil über der Dierung noch das ganze Gebäude bedeckt, aus Tannenstämmen.

Wie schon oben zu beweisen gesucht wurde, gieng der Hochbau der Kirche gleichzeifig von Osten und von Westen aus; man betrachte nur noch einmal die westlichen Portale und jene erst mit dünnen Tisenen versehene, jeht mehrsach ummantelte Ostseite des Chores — und durchaus nicht damit im Widerspruch stehen die an der Kirche innen und außen scharf eingeristen Steinmehzeichen, die gleich einer schwer zu enträthselnden Runenschrift\*) über das Gebäude sich hinziehen, doch so, daß an den ältesten Theilen gar keine oder nur ganz wenige vorkommen, — am Haupsportal sind gar keine, dagegen schon an den Seitenportalen: Chor und Westseite haben die wenigsten, die Arkaden des Witselschiffes, Pfeiler und Bögen, schon viele.

Wir geben querft die Steinmekzeichen an der Kirche, von Often nach Westen.

Am Chor innen: ht

Außen, besonders an den Berstärkungsmauern: FCOY+

An und über dem in den südlichen Querschiffarm führenden Bogen, woran wieder der Bame Hermann eingerift ist:  $h9 \, {\mbox{C}} + {\mbox{H}} {\mbox{V}} \, {\mbox{B}}$ 

Dieselben Beichen wiederholen sich am gegenüberliegenden Bogen.

An den drei ersten nördlichen Pfeilern und Bögen bis jum Teffner:

An den drei ersten südlichen Pfeilern und Bögen bis jum Tekiner:

## RYE1D1Rbb X

An den Pfeilern am Teffner: ☐ + £ € 8

An den 5 .- 7. Pfeilern u. f. w., füdlich und nördlich:

Mn den 8. Pfeilern n. f. w.: IIICALO

Mn den 9. Pfeilern u. f. w.:  $\bot$  B D O  $\sim$ +  $\uparrow$   $\land$   $\triangle$ 

An der Westwand der Kirche innen: h Pr [ 100 F

außen: A - X O h M

Endlich an den Strebepfeilern des südlichen Querschiffarmes:

F ALVRIB~

<sup>\*)</sup> Dast verschiedene dieser Beichen echte Runen-Buchstaben find, wird jest nicht mehr bezweifelt.

Am südlichen Querschiffarm (Südseife, mehr in der Bohe):

#### UBA+AH9Y

Am Pochschiff außen (Südseite): + 1 ∨↑ + 0

Als das zweitältefte Gebäude erscheint dann jedenfalls das Berrenhaus.

Der Bau der nördlich an die Kirche stoßenden, mit ihrer Westseite in einer Flucht liegenden Käume (Vorrathskeller und Laienresektorium) mag, aus den Vormen und den Steinmehzeichen zu schließen, gleichzeitig mit den hohen Cheilen der Kirche oder sofort nach Vollendung der Kirche begonnen haben, und zwar gieng der Bau von Süden gegen Worden, denn am nördlicheren Kaume, im Laienresektorium, greift in der Venster- und Säulenbildung schon der Uebergangsstil herein. Unten an der zweiten Lisene, rechts vom Klostereingang, haben wir die sichere Iahreszahl 1201; hinter diese Beit fällt jedenfalls der Rusbau des Laienresektoriums; es ist ein kleiner Schritt von ihm hinüber zu den Bauten des ausgesprochenen Uebergangsstils. Die Steinmehzeichen sind folgende:

An der Westfront des Klosters, am Keller: A WH TU am Laienrefektorium: IU V V I W Z

Dach neuesten Musgrabungen hat sich nun auch das Erdgeschost des 1751 abgebrochenen Abtshauses, der späteren Prälatur, das zwischen dem Borment und dem Herrenhaus lag, als in die romanische Beit zurückreichend ergeben. Man fand scharf gearbeitete viereckige Pfeiler mit strengen, aus Platte und Schräge zusammengesehten Kämpferkapitälen.

## Die Baufen des Uebergangsstils.

In dem driften Iahrzehnt bis gegen die Mitte des dreizehnten Iahrhunderts erstehen in Maulbronn (z. Th. an Stelle hölzerner Hilfsbauten) steinerne Gebäude, deren Ausführung längst vorgesehen war, die nun aber im Stil und wohl auch in der Höhenentwicklung eine bedeutende Steigerung ersuhren: das Herrenrefektorium, ein Driftheil des Areuzganges, die Vorhalle der Kirche, diese ursprünglich nicht vorgesehen, der große Keller, östlich vom Herrenrefektorium, die Grundmauern der Brunnenkapelle wie der Kapelle des Kapitelsales und noch einige Umfassungsmauern.

Die drei zuerst genannten Bauten, zugleich die bedeutendsten dieser Gruppe, stehen mit einander in genauem stillstischem Busammenhang und müssen beinahe ganz gleichzeitig mit einander errichtet worden sein; wir beginnen mit der Vorhalle, angebaut an die Schauseite (Westseite) der Kirche, und wie alle diese Vorhallen, das Paradies genannt; es ist vielleicht nicht das älteste der drei Gebäude, aber dasjenige, welches die neue Stilrichtung am entschiedensten zur Geltung bringt.

schauenden Hlügel des Kreuzganges hinzieht. Dieselben Konsolen treten aber auch für sich im Inneren der beiden zuleht genannten Gebäude sehr häufig auf; an ihren zwei schildförmigen Alächen sind sie fast immer mit zwei von einander abgekehrten Palbmonden geschmückt. Hier drängt sich nun die Vermuthung auf, ob da nicht ein Bezug auf das ebenfalls zwei von einander abgekehrte Palbmonde zeigende Wappen des Magenheim'schen Geschlechtes vorliegt, welches zu dieser Beit das nahe Babergäu beherrschte, dessen gewaltige Burgen noch vorhanden sind und dessen



Rapitäle der Borhalle.



sehr alte, inschriftlose, nur mit dem Halbmondschild geschmückte Grabplatten sich noch heute auf dem Michelsberg und im Kreuzgang von Maulbronn erhalten haben. Ruch findet sich in einem der zwei Berg-



Mapitale und Schluffteine der Borhalle.

friede der Burg Leipperg im nahen Babergäu am Creppenaufgang dieselbe Konsole mit den zwei abgekehrten Halbmonden und daneben ist ein steinerner Ring (das Wappen der Leipperg hat 3 solcher Ringe) ausgemeißelt. Das oberste Geschoß eben dieses Churmes hat prächtige Säulenfenster ganz in der Form des Maulbronner Uebergangsstils.

Das Geschlecht der Magenheim erscheint schon im Iahre 1147 urkundlich und fritt von nun an sehr häufig und bedeutend auf, namentlich zu Beginn des 13. Iahrhunderts; in den Iahren 1207 und 1220 wird genannt Ulrich, als Chorherr zu Speier, im Iahre 1207 ein Siboto, gleichfalls Chorherr zu Speier, im Iahre

das Aufsteigen der prachtvollen, bis zu fünf, steben, ja bis zu neun zusammengehäusten Säulen. Ebenso überraschend ist die Bildung der Fenster, mit vollem Bewustssein von der Gothik, aber noch ganz mit romanischer Kraft in Gliederungen und Mahwerk. Das Bogenseld, gefragen von einer fast überschlanken Säule, wird erfüllt von einer starken Steinplatte, in die je zwei hohe, unten offene Kleeblätter ausgemeiselt sind, dazwischen eine ebenso profilirte Kundöffnung. Die Gliederung geht haupssächlich in die Ciese, durchseht die Steinplatte ihrer ganzen Dicke nach, was von schönster und lebhaftester Wirkung sein muß. Leider wurden bei der lehten Restauration die ursprünglich wagrechten Xensterbänke zu





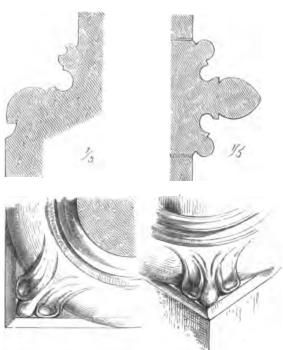

Saulenbafen und Birtel in der Borhalle.

beiden Seifen abgeschrägt. Wichtig sind auch die Verhälfnisse der Kenster: Höhe der Kenster im Lichten 15 Auß, das ist die Pälfte der ganzen Pöhe der Kassade (30 Auß oder eine Mittelschiffbreite), lichte Weise des Kensters 7½, oder die Pälfte der lichten Pöhe, und wieder die Schafthöhe der nicht viel über einen halben Auß dicken Kenstersäulen 10 Auß, mithin ein Vrittheil der Kassadenhöhe. Endlich ist die lichte Weise des Doppelporsals genau gleich seiner lichten Pöhe. Dieses ist einsacher als die Kenster gehalten und zeigt in jedem seiner zwei vollen Bogenfelder eine kräftige Blätterrosetse, ähnlich denen innen an den Schlußseinen des Gewölbes. Die fast ungegliedersen, anderthalbmal so siesen als breiten Strebepfeiler tragen schwere, von lilienförmigem Kamm bekrönse seinerne Satseldächer, siehen an den Ecken über's Kreuz und zwar so, daß die eigentliche Ecke frei bleibt. Einen schwen Konen Kohluß bildet das zierliche, mit Konsolen besetze Kranzgesimse, das sich um die ganze Vorhalle, wie auch um das Berrenreseksorium und den gegen Worden

schauenden Alügel des Kreuzganges hinzieht. Dieselben Konsolen treten aber auch für sich im Inneren der beiden zuleht genannten Gebäude sehr häufig auf; an ihren zwei schildförmigen Alächen sind sie fast immer mit zwei von einander abgekehrten Palbmonden geschmückt. Hier drängt sich nun die Vermuthung auf, ob da nicht ein Bezug auf das ebenfalls zwei von einander abgekehrte Palbmonde zeigende Wappen des Magenheim'schen Geschlechtes vorliegt, welches zu dieser Beit das nahe Babergäu beherrschte, dessen gewaltige Burgen noch vorhanden sind und dessen



Rapitale der Borhalle.



sehr alte, inschriftlose, nur mit dem Palbmondschild geschmückte Grabplatten sich noch heute auf dem Michelsberg und im Kreuzgang von Maulbronn erhalten haben. Ruch sindet sich in einem der zwei Berg-



Mapitale und Schluffteine ber Dorhalle.

friede der Burg Deipperg im nahen Babergäu am Creppenaufgang dieselbe Konsole mit den zwei abgekehrten Halbmonden und daneben ist ein steinerner Ring (das Wappen der Neipperg hat 3 solcher Ringe) ausgemeißelt. Das oberste Geschost eben dieses Churmes hat prächtige Säulenfenster ganz in der Korm des Maulbronner Uebergangsstils.

Das Geschlecht der Magenheim erscheint schon im Iahre 1147 urkundlich und fritt von nun an sehr häufig und bedeutend auf, namentlich zu Beginn des 13. Iahrhunderts; in den Iahren 1207 und 1220 wird genannt Ulrich, als Chorherr zu Speier, im Iahre 1207 ein Siboto, gleichfalls Chorherr zu Speier, im Iahre

1231 Konrad als Beuge König Heinrichs VII. Däheres f. die amtliche Beschreibung des Oberamts Brackenheim, S. 210. u. ff.

Die Schmalseiten der Vorhalle durchbricht je ein schmäleres und darum spikbogiges Kleeblattsenster, um dieselbe Höhe zu gewinnen, daneben gegen Worden eine spikbogige Pforte, gegen Süden eine, gleichwie das Hauptportal, mit geradem Kleeblattsturz, und an der Südostecke erhebt sich ein rechteckiges Chürmchen mit ganz kleinen Kundbogensensterchen und einer auf den Dachboden der Vorhalle führenden steinernen Wendeltreppe; seinen nach Süden schauenden Giebel krönt ein sehr schönes und großes, auch in den Kormen des Uebergangsstils gehaltenes Steinkreuz.

Das Innere der Balle entzückt neben seinen schon oben beschriebenen, reizvollen Gewölbformen durch die Menge feiner herrlich kapitälirten Säulen, über siebenzig auf so engem Raum; alles ist voll Anmuth und Teben, und welcher Abstand gegen die harten, stumpfen, beinahe fteifen Formen der drei ftreng romanischen Rundbogenportale der Rückwand, zugleich die Westwand der Alosterkirche, an welche die fiols aufftrebenden Säulenbundel und Gewölbrippen ohne besondere Umstände hingeklebt sind. Wur sechzig bis siebenzig Iahre liegen dazwischen, und wie sehr hat sich seitbem die Baukunst entfesselt; aus den platten, breit an die Wand gedrückten Wulften wurden frei vor die Wand gefiellte rohrschlanke Säulen, aus den ichweren Gewölbgurten von rechleckiger Leibung — halbrunde Rippen, in die zu Seiten schattige Rehlen eingerissen sind und deren Scheifel durch einen garten Steg wirksam markirt wird. Statt der in sich geschlossenen Würfelknäufe, bescheiden belebt mit Tineamenten oder arabeskenhaftem Blatt, erscheinen hohe Kelche, an denen freng filifirte Blätter keck und schwungvoll hinaustrefen; statt des steilen attischen Aufes mit schweren und Icharfen Eckknollen sind jest die Aufichen wie gepreßt und aus dehnbarem Stoffe, so daß die Plätichen dunn werden, die Rehlen tief sich einziehen, die großen Rundftabe birnförmig scharf hinausquellen; die Eckknollen find verschwunden oder wurden in leicht hingelegte Blätter aufgelöst u. f. w. Die Säulen werden, mit alleiniger Ausnahme der in den Kenstern stehenden, in der Mitte des Schaftes von Wirteln umfaßt, ihre Rapitale breiten fich nach oben weit hinaus nach der viereckigen, weich und voll gegliederten Dechplatte und sind belebt mit den so schönen, klaren, immer wechselnden Blättern, die an den Enden sich grazios umschlagen oder aufrollen; zuweilen herricht ein etwas maurischer Schnitt. Die Arbeit ift in großen Tinien geführt, nebenher laufen gang feine, dem Erzstil entnommene, diamantenund perlenartige Bierden. Die Gewölbrippen sind noch einfach und ungetheilt, bestehen aus einem mächtigen Rundstab, in den zu Seiten je eine halbrunde Rehle geriffen ift und an deffen Scheifel ein feiner Steg hinläuft. Die drei großen Schlufiteine gleichen, wie ichon bemerkt, den im Bogenfeld des Portals angebrachten reichen und lief unterschaften Rosetten. An den Gewölben entdeckt man noch Spuren von späthgothischer Bemalung, wovon weiter unten.

Moch ift zu erwähnen, daß das Porfal in der Axe der Kirche, aber gerade beschalb nicht in der der Vorhalle sieft; wie man leicht an ihrer Schauseite sieht,

ist nämlich seine Entsernung vom südlichen Strebepfeiler geringer als die vom nördlichen. Dies erklärt sich dadurch: man hielt den Mittelpfeiler des Porfales in der Rirchenaxe sest und begann mit dem Bau im Großen, der Ausrichtung der Mauern und Widerlager sür die Gewölbe von Süden aus, weil man hier als genaue Richtlinie die freie, südliche Alucht der Rirche hatte. Unn ist aber jedes der drei Kreuzgewölbe der Vorhalle sür eine äußere Länge von 80 Auß, das ist die Kirchenbreise, auf die sie berechnet war, um einige Boll zu weit, und so sich die Vorhalle etwa um einen Auß über die Lordslucht der Kirche hinaus; so mußte, weil der Mittelpfeiler des Porfals unverrückbar in der Axe der Kirche sesssen, dieses dem südlichen Strebepfeiler zu nahe kommen und vom nördlichen zu weit entsernt werden.

Die bauliche Musführung der Vorhalle ist bewunderungswürdig genau: das Sandsteinquaderwerk, gleich wie an der Kirche, ein graubrauner feinkörniger Keuperwerkstein (Schilfsandstein), ist sein zusammengefügt, aller Vieraf so sauber als prächtig ausgeführt; die Gliederungen sind von einer Durchbildung, einer vollendeten Kraft, die Verhältnisse von einer lichtvollen Weite, die Vrnamense von einer Schönheit und Wohlversheilung, daß man unter den so vielen Prachtbauten des Klosters dieses das reinste und schönste von allen nennen muß. Craulich steht es bei den alten Lindenbäumen, deren grüne Zweige fröhlich hereinschauen durch die herrlichen Kenster.

## Das Herrenrefektorium.

Als der unmittelbare Uebergang zu diesem Gebäude erscheint die leider abgeriffene Alofterkuche, die zwischen beiden Refektorien gelegen, gleichzeitig mit dem Laienrefektorium und schon im Hinblick auf das Herrenrefektorium errichtet murde. Bon ihr aus gieng in beiden Refektorien je eine (jekt vermauerte) Beffnung jum Bereinbiefen der Speisen. Bur die südliche Wand der Rüche, jugleich die Umfassungsmauer des Kreuzganges, erhielt sich und wird von geradgeffürzter, mit gewaltiger Oberschwelle bedeckter Thure durchbrochen. Diese Normen, sowie die an den Mauern angebrachten Steinmehzeichen, gehen ganz mit denen des Laienrefektoriums jusammen. An die Rüche stößt nun öftlich das Berrenrefektorium, das Refektorium der Mönche (vergl. in Viollet le Duc, Dictionaire raisonné de l'Architecture française, Band I., die Plane von Clairvaux und namentlich von Citeaux, von dem wir weifer unten eine genaue Bachbildung geben); in Maulbronn selbst heißt es, vom Bolk aus "Refectorium" verändert, das "Rebenthal". Es ift wohl noch einige Jahre vor dem Paradiese begonnen, mährend die im Uebergangsfil gehaltenen Cheile des Kreuggangs jedenfalls nach diesen beiden Gebäuden vollendet wurden (f. unten). In der Westseife des Berrenrefektoriums tritt ein außen rechteckiges Treppenthürmchen hervor und an der Offseite ein rechteckiger Ausbau, auch mit Resten einer Wendeltreppe, die auf einen gegen den Saal hereingehenden Ausfrift, deffen fleinere Träger jest weggeschlagen sind, führfe; von hier herab geschah die tägliche lectio mensae.

Befrachken wir nun zuerst Rusdehnung und Lage des höchst großartig angelegten Gebäudes; seine äußere Länge beträgt 102, die innere 94, seine äußere Breite ohne Strebepfeiler 48, mit Strebepfeilern 56, die innere Breite 40 Auß (die innere Länge des Refektoriums im Kloster Bebenhausen beträgt 84 bei 42 Auß innerer Breite). Wie schon oben bemerkt, liegt ferner die Wittelaxe 105 Auß öftlich von der Grundlinie, von der wir für den ganzen Klostercomplex ausgehen müssen, nämlich von der Westfront der Kirche, entsernt. Wit der Südscont liegt es von der südlichen Grundlinie des Klostercomplexes, d. h. von der Südscont des südlichen Seitenschiffes der Kirche 213, mit seiner Wordfront 315 Auß oder  $10^{1/2}$  Wittelschiffbreiten entsernt und ragt somit über die Wordfront des Laienrefektoriums um 15 Auß oder um eine halbe Wittelschiffbreite hinaus. Seine



Das Berrenrefektorium.

Entfernung von diesem, wie von dem weiter östlich gelegenen großen Keller ist so ziemlich dieselbe, 34-35 Auß. Die äußere Länge mit 102 Auß erklärt sich durch die vom Querschiff und Vorrathskeller schon bedingte Weite des quadratischen Kreuzganges, die nicht mehr 135 oder  $4^{1/2}$  Mittelschiffbreiten, sondern nur 133 Auß erreichen konnte, und so wurde durch die Länge von 102 Auß mit der Vordfront des Sommerresektoriums in das alte, auf Mittelschiffbreiten gegründete System wieder eingelenkt.

Das Perrenrefektorium, obgleich nur wenige Tahre nach Vollendung des Laienrefektoriums begonnen, zeigt, mit diesem verglichen, schon eine vollkommene Wischung des alten und neuen Stiles, und zwar so, daß der neue bereits das Uebergewicht behauptet. Port im Laienrefektorium steng noch die starke Mauer allein den Schub der Gewölberippen auf, hier im Rebenthal stemmen sich an die



Schriff durch Perrenrefektorium, Kreuggang und Brunnenkapelle. "/.00 nat. Größe.



Längenschniff durch den Befflügel des Kreuzgangs mit Blick gegen den Kapitlessal. '/... nat. Größe.

|   |   |   |  |   | 1 |
|---|---|---|--|---|---|
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
| · |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   | - |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   | , |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  | • |   |
|   |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  | , |   |
| - |   |   |  |   |   |
|   |   |   |  |   |   |

auch noch vier Aust stacken Umfassungsmauern massige Strebepfeiler gegen den Schub der Hauptrippen. Die Verhältnisse sind bereits hochgestreckt, diesem entsprechend die Kenster hochschlank, aber noch rundbogig, und die beiden Steingiebel noch im rechten Winkel — romanisch. Bei den Säulen kam schon im Laienrefektorium der neue Stil zum Durchbruch, hier geschieht dies nun auch bei den Gewölben, wenn auch nicht ohne die Baumeister des Saales bei der Vekenbildung in schwere Verlegenheisen zu verwickeln. In dem 40 Aust breiten und 94 Aust langen Saale stellte man nämlich drei stacke Säulen die Witte entlang als Träger für die Kreuz- und Luerrippen des Gewölbes, aber diese Anordnung, die sich über

dem ganzen Raum in acht rechteckigen Gewölbefeldern vertheilt hätte, erschien wohl zu kühn; die Spannungen der im Balbkreis geführten Kreuzrippen mären zu weit ohne Unterstükung gesprengt geworden; man stellte daher zwischen die drei farken Säulen je eine schwächere und sprengte von diesen aus je einen Bilfsgurf (Centralgurt) durch die Mitte jedes Kreugewölbes gegen die Wände hin. Es find dies die um jene Beit so sehr beliebten sechstheiligen Gewölbe, die so recht den Uebergang ins Gothische bezeichnen. - Bugleich aber mußte man die steben Säulen, der Länge des Saales nach, unter sich verbinden. Bier herübergeschlagene Rund- oder Spikbogen erreichten



Saulenbafen im Berrenrefektorium.

aber eine so geringe Scheitelhöhe, daß man über ihnen wohl eine starke und gesicherte Widerlagerwand erhielt, aber auch eine Wand, welche den Raum verbauf und den Eindruck eines frei überdeckten Saales zerstört hätte. Wan nahm deßhalb Rundbögen, unterstellte ihnen aber hohe Stelzen in der Form von Halbsäulen, so daß die Kämpser derselben 8 Fuß über den Kapitälen der Säulen zu liegen kamen. Don den drei Hauptsäulen sprengen sich dann hohe spikbogige Wuergurten gegen die Bündelsäulchen an den Umfassungswänden und zwar so hoch, daß sie mit den im vollen Balbkreis geführten Kreuzgurten dieselbe Scheitelhöhe gewannen.

Ebenfalls im Spihbogen wurde der hilfreiche Centralgurt, durch den die Gewölbe sechstheilig werden, geführt, von den Säulenkapitälen aus in überhöhtem Bogen, an den Umfassungswänden nur dis zur Cangente des Bogens und hier auf eine Konsole gestellt, so daß seine Kämpferlinie bedeutend höher liegt als die

Deckplatte der Säulenkapitäle (vgl. auch die scharfsinnige Abhandlung von H. Leibnik, die Organisation der Gewölbe im christlichen Kirchenbau). Wimmt man noch die spikbogigen Schildbögen über den Xenstern, so erhält man vier verschiedene Kämpferund drei verschiedene Scheifelhöhen, und mit Recht bemerkt Leibnik, daß dieser



Durchichniti über bem Kapital einer fcmaderen Saule.



Wandfaulden im Berrenrefekforium.

Saal, der gewiß unter die schönsten Räumlichkeifen der romanischen Bauweise gehöre, dennoch durch die mühsame Busammensehung seiner Gewölbe in der Gesammtentwicklung Both geliffen habe. Bwar werden mit großer Einsicht alle Mifffande vermieden, alle Bortheile herbeigejogen, die dem Deckenwerke zu Statten kommen konnten. Allein ehe man sich noch Rechenschaft von den Gründen geben kann, fühlt man schon beim Einfriff in die Balle einen gewissen Mangel an Einheif und Ruhe. Wir werden weifer unten an einem Maulbronner Gebäude, im Rapifelsaale, sehen, über welche vollkommene Tösungen in einem ähnlichen Fall die Frühgothik verfügte. Mit dem Bilde der Ueberwölbung ist schon das des ganzen Berrenrefektoriums gegeben. Die Gewölberippen, in der Mitte von den Kapitälen der freien Säulen, an den Wänden von gebündelten Säulchen oder auch von Konfolen ausgehend, umfangen hohe glatt eingeschrägte Rundbogenfenster von sehr edlem Berhälfnis; die höchste Böhe der Halle befrägf das Doppelte der lichten Weite der Gewölbe, und die Böhe der Säulen erreicht die Lichthöhe der Henster.

Ruch die Profilirung der verschiedenen Gewölberippen ist unter sich abgestuft und vielfach zusammengeseht; am einfachsten sind die hochgestelzten halbrunden Bögen, die sich von Säule zu Säule schlagen, geglieders; es sind entsprechend den Gewölberippen des Paradieses reine Halbsäulen, in welche aber zu Seiten

halbrunde Rehlen eingerissen sind. Dieselbe Form haben die großen Querrippen.

Unsere Abbildung gibt den Durchschnitt über dem Kapitäl einer schwächeren Säule und hiebei die schon reichere Korm der Unterstühungsrippen (die Kreuzrippen sind ebenso); zwischen den drei im Dreieck vortretenden Rundstäben laufen prächtige Diamantenreihen. Die Schlußsteine bestehen aus kraftvollen Blätterkränzen, ganz ähnlich denen in der Vorhalle. Die Kapitäle der vielen Wandsäulchen

haben nicht den Gedankenreichthum der an der Vorhalle und im Kreuzgang, sondern immer denselben an maurischen Schnitt erinnernden Blattschmuck. Dieser erstreckt sich auch auf einige der sehr schön gearbeiteten Rapitäle der Freisäulen, die ganz ähnlich denen im Laienresektorium; sonst erscheinen an ihnen sehr edle umgeschlagene oder sich aufrollende Blätter. Die scharf gegliederten Deckplatten, sowie die Sockel der schwächeren Säulen haben schon die Achtecktssorm. Die Füßchen (an den großen Säulen einst mit Eckblättern) und Wirtel sind wenig ausdrucksvoll. An den Wänden und am Eingang zu dem östlichen Ausbau zeigen sich wieder jene Palbmondkonsolen. Unsere besondere Ausmerksamkeit nimmt sodann die Konsole in Anspruch, die sich gerade über dem Eingang besindes, an ihrer Deckplatte stehen nämlich solgende Buchstaben, vielleicht die Ansangsbuchstaben eines Spruches, oder der Vamen Derjenigen, die am Bau thätig waren. Ferner ist die untere Platte

# TYINUVIH SJWI

Infdrift im Berrenrefektorium

der Konsole ganz bedeckt mit einem flach eingemeißelten Muster solcher maurischer Blätter. Gegen den Kreuzgang wird das Portal von zwei schön kapitälirsen Säulen gesäumt und in seinem halbrunden Bogenfeld wieder mit einer großen Blätterrosette geschmückt. Dach außen tritt das Herrenrefektorium als ernste, ruhige, in wohlthuenden Verhältnissen erbaute Masse vor, durchbrochen von den hohen Rundbogenfenstern und von dem schönen Halbmondkonsolengesimse bekrönt. Auf den rechteckigen Giebeln siehen Steinkreuze, und die Längenmauern werden gestückt von kräftigen, schlicht gehaltenen Strebepfeilern, die an den Wordecken, die Alucht der glatten Wordwand verbreiternd, hinaus treten.

Mindestens gleichzeitig mit dem Refektorium geschah, wie dies Ichon die Ordensregel vorschrieb, die Anlage des großen runden Brunnens, der noch jeht an seinem ursprünglichen Plat in der neunseitigen gothischen Brunnenkapelle steht, die genau in der Axe des Refektoriums vom nördlichen Mügel des Kreuzganges in den Areuzgarten hinaustritt. Aber auch die Mauern der Kapelle stammen bis zu drei Auf Böhe aus der Beit des Berrenrefektoriums; sie sind im Kreis geführt (auch der Eingang in die Kapelle ist rundbogig), und mit großer Runst ift später das Beuneck daraufgeseht. Ruferdem finden sich an dieser Grundmauer Steinmekzeichen, die ganz entschieden der Uebergangszeit angehören und von den übrigen (gothischen) der im besten gothischen Stil aufgeführten Rapelle abweichen. Der Brunnen mit drei Schalen übereinander fammt in seinen Cheilen aus verschiedener Beit; ursprünglich ist die untere Sandsteinschale, jünger sodann, frühgothisch ist die kuppelthurmartige bleierne Bekrönung; die oberste Schale ist von Bronze und späthgothisch. Der Durchmesser der unteren kolosialen, aus einem Sandstein gearbeiteten Brunnenschale befrägt 10½ Ruff, die Bälfte des Durchmessers der Rapelle, und diese hat somit 1 Auf mehr als die halbe Breite des Refektoriums zur Weite. Die oberen Cheile des Brunnens sah man früher vor dem ehemaligen Perrenhause, nur die kolossale unterste Schale stand einsam und versiegt in der Brunnenkapelle, die sich so zierlich wölbt und in ihrer zarten Schönheit und heiferen Pelligkeit einen wundersamen Gegensah bildet zu dem in herber Schwere sich aufbauenden, dämmerig beleuchteten Rebenthal. — Deht ist Mles wieder hergestellt (s. u.).



Der Arenigang. Südflügel.

### Der Kreuzgang.

Bwischen Kirche und Herrenrefektorium gelegen, der eigentliche Circulationsraum der ganzen Klosteranlage, von dem aus nach allen vier Seiten hin sich Eingänge in die verschiedenen Räume öffnen; er würde, wenn nicht in seinem östlichen Flügel Abweichungen vom rechten Winkel stattgefunden hätten, genau ein Quadrat, von je 133 Auß Seitenlänge, bilden; nun ist aber sein am Herrenrefektorium hinlaufender Flügel (Wordslügel) 3 Auß länger. Dies rührt daher, weil der nördliche Querschiffarm in einem stumpfen Winkel an das nördliche Seitenschiff anstößt, man verlängerte beim (späteren) Bau des Kreuzgangs diese Flucht des Querschiffes und kam auf diese Weise schließlich um 3 Auß zu weit östlich. Hieraus erklären sich auch die verschiedenartigen Unregelmäßigkeiten der Gewölbebildung in der Lordostecke des Kreuzgangs. — Ein Blick auf den Grundriß zeigt sofort die Verbreitung des Uebergangsstils über die einzelnen



Säulenkapitale im Berrenrefektorium.

wandfaulden und Aonfolen im Südflügel des Areugganges.

Mrme des Kreuzgangs. Der Südflügel wird ganz von ihm eingenommen, deßgleichen je das nächste daran stoßende Ioch des West- und Ostslügels, serner die Rückwand des Kordflügels, zugleich die Umfassungsmauer des Herrenresektoriums etc. Auch sieht man sogleich, daß die Anlage des Südslügels im genauesten Busammenhang steht mit der jener Wandpseiler an der Rückwand des Kordstügels: es sind ganz dieselben Axenweisen, während die Bildung jener Wandpseiler wohl auch den Nebergangsstil verräth, aber sehr abweicht von denen des Südssügels. Aür ihn war ursprünglich entweder ein anderes Dach, ein Satteldach, oder was viel wahrscheinlicher ist, keine so bedeutende Pöhe beabsichtigt. Die Wand des nördlichen Seitenschiffes ist nämlich ganz glatt (ohne Porsprünge, Dienste esc.), aber 7 Aus unter ihrer (jeht auch verdeckten) Crause zieht sich ein

steinernes Schufgesimse hin, über dem sich verschieden gestaltete, meist rundbogige und 3½ Aus im Licht hohe Xensteröffnungen aufthun; sie werden aber vollständig bedeckt und verdunkelt durch das jessige mit dem Dach des Seitenschiffes in einer Aläche liegende Pultdach.

Der Südstügel (der Standpunkt ist immer im Kreuzgarfen genommen) entfaltet alle Perrlichkeit der Baukunst damaliger Beit. Seine Dimensionen sind



Mapitale und Schluffeine im Südfligel den Areniganges.

mäßig, äußere Böhe 20,5 Auß bei 95—96 Auß Tänge; innen bei 133 Auß Tänge 15½ Auß Breite und gegen 22 Auß Böhe, bis zu den Schlußkeinen 20,5 Auß. Er theilf sich in acht etwas längere als breitere Ioche. Im Innern tragen an der Umfassunand je fünf, an den Ecken je sieben, schlanke und scharfgewirtelte Säulen die voll und lebhaft profilirten sechstheiligen Rippenkreuzgewölbe; an der Rirchenwand gehen die Säulen nicht bis auf den Boden, sondern ihre sehr kurzen Schässe sind unten mit einem Ring umgeben und einsach zugestuht, theils auch mit Küßchen versehen, die wieder von jenen oben besprochenen Halbmondkosolen getragen werden; und alles dieß ist an die glatte Mauer des nördlichen Seitenschiffes angeseht. An den sechstheiligen Gewölben sind die Kreuzrippen im Halbkreis, die Quer- und die Hilfsrippen im Spihbogen gesührt, die Kreuz- und die

Bilfsrippen mit dreieckiger, die Querrippen mit rechteckiger, breiter, auch von Rundstäben gesäumter Leibung.

Im Vergleich mit denen der Vorhalle wurden sie bedeutend reicher, im Vergleich mit denen des Herrenresektoriums bedeutend zarter und nobler gebildet; auch die Schlußsteine zeigen z. Ch. eine befrächtliche Verseinerung, ein Fortschreiten zu der eigenklichen gothischen Verzierungsweise. Mles ein Beweis, daß dieser südliche Kreuzgangsstügel das jüngste Glied jener drei Uebergangsbauten ist.

Die Säulenfüßchen (in der Südwestecke noch mit dem Eckblaft) haben ganz den schönen, elastischen Umriß, die Rapitäle ganz die erstaunliche Abwechselung und den genialen Gedankenreichthum derer an der Vorhalle. Wan betrachte noch



besonders die aufgerordentliche Durchbildung jener Anospen, in welche die einzelnen Blätter sich aufrollen.

Unvergeßlich ist der Eindruck, wenn man aus dem nördlichen Seifenschiff der Kirche hinauskrift und in diesen Kreuzgangsstügel hinabblickt. Die Wenge, es sind über anderthalbhundert, der edlen, schlanken, mit den herrlichsten Blumenknäusen versehenen Säulen, über denen so rein und stolz die starken sechstheiligen Rippengewölbe aussteigen und in prächtigen Blätterkränzen sich zusammenschließen; dazu das mild und reich aus den hohen Kensterbögen einströmende Licht. Auch das Reußere dieses Kreuzgangsstügels ist von hoher und eigenartiger Schönheit. Die Wand zwischen den ganz wie am Paradies gehaltenen, etwas derben Strebepfeilern ist vollständig aufgelöst in je zwei, von gewirtelten Säulchen umrahmte Bogensenster, die Bögen sind kaum zugespiht; oben läust wieder das Krauzgesims mit den Palbmondkonsolen; die lichte Pöhe der Kenster beträgt 2/3 der Gesammthöhe der 20 Auß hohen, in schönen Verhälfnissen aufgesührten Kassae, die Tiese der Strebepfeiler das Voppelte ihrer Breise.

In dem an die Kirche angebaufen Kreuzgangsstügel wurde jeden Abend vor dem Schlufigottesdienst die sog, geistliche Lesung (lectio) abgehalten, d. h. es wurde unter dem Dorsit des Abis ein entsprechender Abschnitt aus einem Werke erbaulichen Inhalts vorgefragen. Pon diesen Dorlesungen erhielt die Halle den Wamen "Lesegang". Kür die Buhörer waren auf beiden Seiten des Ganges Sithänke von Stein oder auch von Holz angebracht und weil die die zum Boden herablausenden Halbsäulen den freien Gebrauch der Sithänke gehindert haben würden, traten an ihre Stelle die Konsolen, wie wir es in Maulbronn an der Aussenwand der Kirche sehen. — In den Kreuzgangshallen fanden ferner die Ausschungen statt, welche die Mönche jeden Sonnabend an sich, jeden Gründonnerstag an den Armen vorzunehmen hatten. Es lag nahe, den mit Bänken versehenen Lesegang dafür zu benuhen; so sinden sich eben im Südflügel des Maulbronner Kreuzgangs in den Fensterbänken zwei Ausgussteine; zwei schön gearbeitete konsolenartige Ausgussteine erhielten sich im Bebenhauser Kreuzgang, ebenso im Kreuzgang des össerreichischen Cisterzienserklosters Zweitl (vergl. Cscherning, a. d. a. B.).

Wie schon gesagt, seken sich die lebhaften und fluffigen Uebergangsformen des Sudflugels am Pft- und Weftflugel je mit einem Gewölbejoch fort, nur haben



Blattaufrollung.

die Beffnungen an der Westseite Kleeblattfüllungen und Säulen anstatt der Fenstergewände. Loch ein Strebepfeiler und der Ansang eines neuen Bogens, sowie ein urthümlicher Wasserspeier, der einzige am ganzen Kreuzgang, dann wird die Wand des Westslügels um etwas schmäler und eine ganz andere, 40-50 Jahre jüngere Kormenbehandlung fritt ein; und ähnlich ist es im Ost-

flügel. Im Wordstügel dagegen mahnen die Wandpfeiler mit ihren Säulchen in den Ecken noch ganz an die Uebergangszeit, aber die Formen sind viel eintöniger und schwerer; — die Gewölbe und die am Kreuzgarten hinziehende Umfassmauer stammen dagegen aus gothischer Beit.

Die Steinmetzeichen an den oben beschriebenen Gebäuden sind folgende:

Mn der Vorhalle (Paradies): 上人十十つままんご K

Am Berrenrefektorium:

TR/OMOOBX446UAPA~~D+&(a+4)

An der Brunnenkapelle unten: ↑¬↑✓~

Am Südflügel des Areuzgangs:

TS+W+160heh TPIY~ bzme26h

#### Der große Keller.

Dreimal freten, wie ein Blick auf den Grundrift zeigt, aus dem Klostercomplex gegen Worden mächtige, langgestreckte Gebäude hinaus; von Westen an gerechnet, zuerst das Laienrefektorium, dann das Herrenrefektorium und endlich der

große Keller der Mönche, jenes um 15, dieser um 40 Auß weiter gegen Worden, als das Caienrefektorium, so daß die nördliche Alucht dieses großen Kellers 180 Auß nördlich von der Axe des Klosterdurchganges, 200 Auß nördlich von der Axe des Kapitelsales und 300 Auß nördlich von der Axe der Kirche abliegt; — mit ihm erreicht der Klostercomplex seine größte Breite, nämlich von der Wordflucht des Kellers die an die Südslucht des südlichen Querschiffes die Breite von 365 Auß.

Die äusere Länge des Gebäudes befrägt 90, die Breite 60 Auß; sein erstes Geschoß, mit der Wordward jest tief im Schutte stehend, bildet die weit gewölbten Kellerräume, im zweiten Geschoß befand sich ein Theil der Wohnungen der Mönche, die



Auffaf des Alofferbrunnens.

Säulchen und Gurien im Weffflügel bes Areuigangs.

7

sich bis an das Querschiff fortsehfen. — Don diesem zweiten Stockwerk wird im Abschnitt über die Bauten gothischen Stils weiter die Rede sein; das erste Geschoß gehörf aber ganz entschieden dem Uebergangsstil, und zwar dem allersrühesten an und ist etwa gleichzeitig mit dem Rusbau des Laienrefektoriums. Auch in ihm dominirt eine mächtige, gewölbte, in der Wilte von 4 Säulen durchstellte Halle, die sich leider nur gegen Südosten vollständig erhalten hat, und die bei der großen Breite des Gebäudes nicht dessen ganze Breite, sondern nur die von 34 Auß einnimmt. Kurze gedrungene Freisäulen fragen die gurtenlosen Kreuzgewölbe, die durch gewaltige, aus schönen Quadersteinen zusammengefügse Halbrundbögen von einander getrennt werden; nur der Scheidebogen des südlichsten schmäleren Theiles ist spikbogig; an den Wänden ruhen diese Bögen sammt den dazwischen gespannten Gewölben auf breiten Lisenen und derben, höchst einfachen Tragsteinen. Von den



Südlicher Areuzgangsflügel. 1/100.





Wandfanlchen in ber Rapelle des Rapifelsaales.







Wandfaulden im nördlichen Kreuggangsfügel.

beiden noch erhaltenen Säulen, die übrigen sind vollständig ummantelt, ist die gegen Südosten stehende am sorgfältigsten ausgeführt; sie trägt ein niedriges Kelchkapitäl, umhüllt mit schlicht aneinander gereihten Palmblättern, in den Bwickeln je eine Beere, was zusammen mit der kräftig gegliederten Deckplatte gar lebendig wirkt. Der andere Säulenstamm trägt statt des Kelches eine steile, je in der Mitte senkrecht gegürtete Wulstung. Die nach oben verjüngten Schäfte der im Ganzen über 6½ Auß hohen Säulen ruhen auf wohlgebildeten attischen Basen mit achteckiger Unterplatte.

Die Außenmauer der zwischen dem Herrenrefektorium und dem großen Reller liegenden Räume zeigt ebenfalls den Uebergangsstil, dann die vom Reller aus in der öftlichen Flucht des Querschiffes gegen Süden bis an's Parlasorium

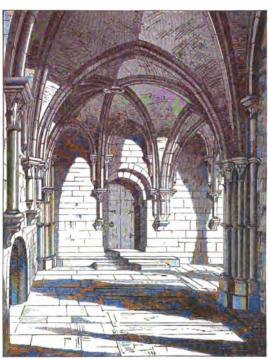

Südofiecke den Arenigangs.

hin ziehende Umfassungsmauer; zwei ihrer schlanken Rundbogenfenster sind noch wohl erhalten, die beiden andern in geradgestürzte gothische Kenster erweitert. Die hier zahlreich angebrachten Steinmehzeichen sind folgende:

Doch mehr gegen Süden fritt noch einmal der Uebergangsstil hervor an dem niedrigen gruffartigen Erdgeschost der östlich aus dem Kapitelsaal heraustretenden Kapelle; die zwei breiten, in flachem Bogen geführten Gurten, so die gerade steinerne Decke dieses Erdgeschosses fragen, sind mit Rundstäben und Diamanten gesäumt, die kleinen, je aus einem Stein geschafften Kensterchen rundbogig. Die Kapelle ist im Aufbau, gleich wie der ganze Kapitelsaal, entschieden gothisch und leitet hinüber in die Reihe der Bauten dieses Stils.



Mapitelfaal.

# Die Baufen des gothischen Stils. Kapitelsaal, Kreuzgang, Brunnenkapelle u. s. w.

Glänzend eröffnet ihre Reihe der Kapitelsaal, der, vom nördlichen Querschiffarm durch ein schmales Gemach getrennt, östlich vom östlichen Kreuzgangsflügel sich ausdehnt, in einer Tänge von 14,3 m und einer Breite von 8,4 m. Ursprünglich (s. den Grundriß) muß seine Tänge bedeutender gewesen sein, betrug das Poppelte seiner Breite, 58 auf 29 Xuß; 1/4 des südlichsten Sterngewölbes ist jeht durch eine starke Wauer abgeschnitten, und zwar stammt diese schon aus gothischer

Beit, wie die hier angemalten, fast vergangenen lateinischen Verse beweisen. Bwischen dem Kapitelsaal und der Kirche entstand ein etwa 10 Aust breiter, mit einem Connengewölbe übersprengter Raum, von dem aus ein sehr schönes frühgothisches Venster nach Osten und ein sehr schön umzachtes frühgothisches Pförschen in den Kreuzgang führt, und der, gleichwie in Bebenhausen, als Sakristei zu betrachten ist.

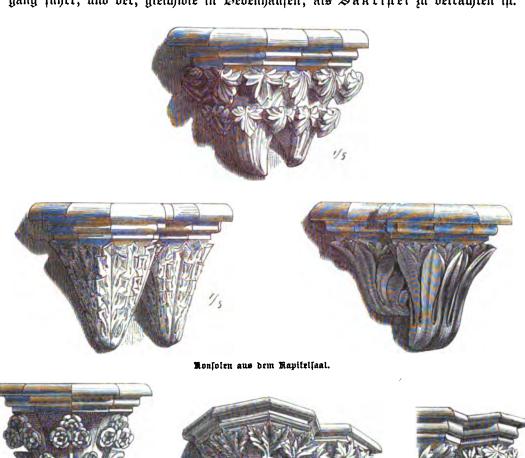

Rapital und Ronfolen aus dem Rapitelfaal.

(Pgl. hiezu Viollet le Duc, Dictionaire raisonné de l'Architecture française, Bd.I., Plan des Klosters Clairvaux, und die trefflichen Witsheilungen aus der Geschichte des Klosters Bebenhausen von Forstrath Dr. F. A. v. Cscherning in Bebenhausen im Würtsemb. Staatsanzeiger, 1877, besondere Beilage Wr. 12, Wachträge im Iahrgang 1881, Wr. 16 und 17). Von der Sakristei aus gelangte man nicht sofort, sondern über den Kreuzgang in den anstoßenden nördlichen Querschiffarm der Kirche, in den vom Kreuzgang her ein weiter niederer rundbogiger Durchgang unter der großen von der Kirche in das Dormisorium führenden steinernen Treppe hindurch geht (s. den

Grundriß). Bugleich wird der Raum auch als Aufbewahrungsort für die Bücher, welche die Wönche im Kreuzgange lasen, gedient haben. Ursprünglich bestand zwischen Kirche und Kapitelsaal ein schmaler Durchgang.

Drei schöne, schlanke Rundsäulen stehen den Kapitelsaal entlang und breiten von sich aus prächtige Sterngewölbe, die in Schlußsteinen mit reichen Blattkränzen zusammenstrahlen, an den Wänden auf ähnlich reiche Konsolen sich herab senken, während um die Areisäulen selbst statt des Kapitäls ein Kranz von glatten Kon-



Schluffteine aus dem Rapitelfaal.

sölchen sich reiht. Wach dem Kreuzgang öffnen sich ein Doppelportal und drei Fensterarkaden, gegen Osten zwei Spikbogenfenster und an der Südostecke baut sich die so zierliche, vieleckige, von 5 Spikbogenfenstern erleuchtete Iohanniskapelle hinaus. Das Mahwerk der Ostenster besteht aus Drei- und Vierblättern ohne umfassende Kreise, das der herrlichen nach dem Kreuzgang gerichteten Arkadenfenster seht sich aus solchen Umfassungskreisen zusammen und ruht, mit Vermeidung alles Pfostenwerks, auf zierlichen Rundsäulen. Die Gliederungen sind, abweichend von denen des Uebergangsstils, einsach und fast herb; reichstes und edelstes Leben aber entsaltet sich an Kapitälen, Konsolen und Schlussteinen, mit ihren, dem natürlichen Taubwerk der Eiche, Rebe, Rose, des Ihorn- und Platanenbaums, des Epheu's,



des Klee's, der Erdbeere, der Baunrübe u. f. f. abgesehenen Formen. An den Schlufisteinen blicken aus den Laubwerkskränzen die vier Evangelistensymbole, ein Wächter, der in das Horn stößt, u. f. w. Um einige der Kapitäle sichen Bögel.



Bogenfeld der in das Parlatorium führenden Pforfe.



Säulden von der Creppe.



Bogenfeld an der Creppe.

Unsere Abbildungen suchen eine Ahnung zu geben von der unerschöpflichen Külle und Schönheit dieser Zierkunst, die sich im Oftflügel des Kreuzgangs fortsehft an Schlufzsteinen und Säulenkapitälen; das Blattwerk ist oft wie ein Gestecht über die Kelchformen hergekreuzt, oder es umkränzt sie in tiefunterschaftsem schattigem Gelock. Die Rippen der Kreuzgewölbe dieses Oftstügels ruhen auf starken Rund-

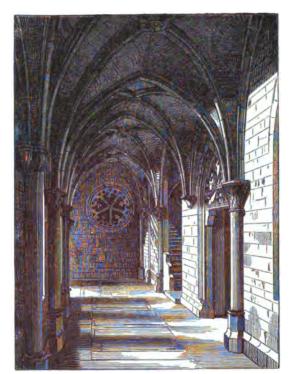

Befilicher Arenigang, Blick nach ber Ereppe.









Schluffteine im Weftflügel des Arenigangs.



Defails von den Tenfiern im Wefiftigel des Arenigangs.

fäulen; die Kapitäle der an der Rückwand stehenden sind alle von Laubwerk umflochten, die derjenigen an der Fensterwand haben Konsölchen, ähnlich denen im Kapitelsaal. Die Vollendung dieses Flügels scheint tief hinein ins 14. Iahrhundert zu reichen. Wahe der Wordostecke erhebt sich eine von 8 Viensten umstellte, die Gewölberippen tragende Säule ganz frei und gerade vor einem der ziemlich einfach behandelsen dreitheiligen Fenster (s. Grundr.). Ruf einem der Schlußsteine ist der alterthümlich strenge, thronende Christus mit dem Evangelienbuch und segnend erhobener Rechten ausgemeißelt. — Sämmtliche Fenster des Kreuzganges haben, mit Rusnahme des Westsügels, Fälze für Glasscheiben.

Dieselbe Beit und dieselbe treffliche Durchführung verräth auch die vom Kreuzgang ins Parlatorium führende Durchgangshalle, überdeckt von zwei schönen Rippenkreuzgewölben, die auf prächtig kapitälirten, an die Wand gestellten Säulen

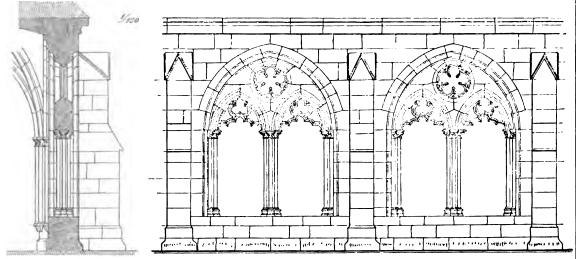

Nenfter im Weftflügel des Arenigangs,

ruhen. Am Eingangsportal im Spitzbogenfeld interessantes frühgothisches Maßwerk, am Ausgangsportal, gegen das Palatorium hin, hocherhoben und streng, das Lamm Gottes. Gleichen Stil zeigt auch die von der Pordostecke des Kreuzgangs (in zwei Armen) einst nach dem Pormitorium hinaufsührende, unten reichgeländerte Steinfreppe, schön überspannt mit Rippenkreuzgewölben auf Säulen und Konsolen. Der gegen Worden ziehende Ast führt durch eine Thüre mit einem Christus im Bogenfeld. Drei Kosetten durchbrechen hier in glänzender Pracht die Flächen der Mauer, wie überhaupt diese Ecke höchst malerisch wirkt.

Der westliche Kreuzgangsflügel hält ebenso den frühgothischen Stil fest, aber seine Normen sind anders, als die des Kapitelsales, alterthümlich schwerer im Großen und doch wieder stüssiger, fortgeschrittener in Gliederung und Bierat. Er wird bedeckt von einfachen Rippenkreuzgewölben mit reichen birnförmigen Rippen und mit Blätterkränzen auf den Schlußsteinen. Die Doppelsenster des im Uebergangsstil erbauten Südstügels wurden beibehalten, aber nun die beiden Nenster



von einem großen etwas gedrückten Spihbogen umfaßt und durch eine ftarke Mittelfäule verbunden, um die sich vier Preiviertelssäulchen stellen.

Die beiden Spikbögen enthalten dunnes durchsichtiges Masswerk, wogegen die Wand zwischen ihnen und dem Umfassungsbogen voll bleibt und nur in der Mitte von großer Fünfblattrosette durchbrochen wird; das Ganze von prächtiger Wirkung. Die Rippen der Gewölbe ruhen an der Fensterwand auf Dreiviertelssäulen, die je mit fünf Säulen umstellt sind, an der Rückwand aber auf reich skulpirten breiten Konsolen von der Form einer Viertelskugel. Die erste, von Süden



Konsole im Weststägel des Kreuzgangs.' (Rosen-Schöphelin.)





Säulenhapitäle im Wefffligel bes Areuzgangs.

gerechnet, zeigt ein herrliches Deh einer Schokenpflanze, woran Dögel picken; an dem nächsten hebt sich aus schönem Wasserlaub das ausdrucksvolle Brustbild eines Priors und oben umher steht in gothischen Majuskeln:

HIE SOL MIT REHTER ANDAHT
DES PRIOLES WALTHER WERDEN GEDAHT
WAN ER HAT DISEN BU VOLLEBRAHT.
VALETE IN DOMINO.

Die dritte Konsole stellt einen Löwen im Kampf mit einem Ungethüm vor und die vierte ein auch aus Wasserlaub sich hebendes Brustbild; über ihm sieht man drei Rosen ausgemeißelt und liest:

#### ROSEN SCHOPHELIN.

Die fünfte Konsole hat schönes Laubwerk mit großem Widderkopf.

Um die glockenförmigen Kapitäle der Säulen sind die der Natur entnommenen Blätter, Blumen, Früchte, Vögel u. s. w. nur lose hingeklebt, so daß die Kernform des Knauses hindurchscheint. Wan erblickt Eichen- und Buchenlaub, Röschen, Disteln, Kleeblätter, Weinlaub, Immergrünblüthe, Sumpspflanzen, dann ein nacktes Wönchlein, Trauben essend und auf einer Traube reitend. Ueber dem Kapitäl des driften Fensters steht in der Umrahmung eingehauen GOTSCHLAG, daneben war





Saulenkapitale im Weffflügel des Arenigangs.







Saulenkapitale im Defiftugel bes Arenggangs.



Napitäl einen Säulchens im Weffflügel ben Arenigangs.



Naubwerk aus dem Wefffügel des Areuggangs.

ein (jeht abgeschlagenes) Wännlein. Die Gliederungen sind an diesem Cheile des Kreuzganges von hoher Vollendung, von edelster Kraft; kahler schon an manchem Kapitäl die Blätterumhüllungen.

Ein Prior Walther kommt in einer Urkunde im Württembergischen Staatsarchiv vom 21. Nebruar 1303 vor und ex ist anzunehmen, daß dieser mit Hilse von Rosen-Schöphelin und Gotschlag den Westslügel gebaut hat.

Der nördliche, an dem gegen Süden die schöne neunseitige Brunnenkapelle heraustritt, ist, wie schon oben bemerkt wurde, an der Rückwand gleichzeitig mit dem im Uebergangsstil gehaltenen Südssügel, dagegen hat die Xensterwand ganz das Gepräge des 14. Nahrhunderts; meist einsach kapitälirte Rundsäulen fragen an ihr die Birnstabrippen der Kreuzgewölbe, an deren Schlußseinen Masken

und Chiere aus Blattkränzen ragen. Die weiten viertheiligen, z. Ch. erneuerten Kenster haben an ihren mit Rundstäben besetzten Pfosten die Kapitäle abgeworsen und verzweigen sich in prächtigen Masswerken. Bu ganz auserordentlicher Bierlichkeit und Knmuth aber steigert sich die Gothik an der im Aufbau neunseitigen Brunnenkapelle, die von neunrippiger Sterngewölbekuppel übersprengt wird; auf dem großen Schlußstein ein Koler. Die sehr spihen Fenster haben zartgegliedertes Masswerk, der weite halbrunde vom Kreuzgang her sührende Eingang nimmt zwei Seiten des Weunecks ein und ist mit seinen Backen gezahnt und der ganze Bau bildet eine gar luftige, das vollste Tageslicht einströmen lassende Rundhalle. Die Gewölbe sind schon halb im Kenaissanzegeschmack bemalt mit lebhaftem und fröhlichem Geranke mit Putten, und außen um den Schlußstein umher steht: Anno domini MDXI soderunt in torrente, repererunt aquam vivam. Gen. XXVI.



Profile vom Weffflügel bes Arenigangs.

Aber ältere gothische Walerei, goldene Sterne auf blauem Grunde, schimmert hindurch; — und seit Sommer 1878 ist der dreischalige Brunnen wieder hergestellt,

mit Quellwasser versehen und erfüllt mit seinem lieblichen Gerausche die tiese Stille des Kreuzgangs.



Profile vom Weftflügel des Arenjgangs.

Wohl schon aus romanischer Beit erhielten sich jene zwei unteren höchst einfachen Schalen, eine 10½, die andere 7 w. Auß im Purchmesser haltend, und zwar sind beide aus dem sehr harten, keine Woose noch Mechten ansehenden, das Wasser krystallhell erhaltenden Schwarzwaldsandstein (Buntsandstein), der sonst nirgends im Kloster zur Verwendung kam, gearbeitet.

Doch wurde bei der Restauration die zweite Schale, die vielleicht niemals an diesem Brunnen in Verwendung gewesen ist, bei Seite gestellt und durch eine feinere erseht, um einen besseren Uebergang zu der zierlich und slach gehaltenen obersten Schale zu erreichen. Diese stammt aus spätgothischer Beit und ist in schönem Bronzeguß ausgeführt mit folgender Umschrift in gothischen Winuskeln:

Lieber Heir und eweiger God, wir loben Dich und danken Dir umb alles des Gudes, das Du uns armen Meinsen dusth und noch dun solf. Amen. Bwischen den einzelnen Worfen sind abwechselnd angebracht ein Abkestab und der pfälzische Wappenschild. Ueber der Bronzeschale erhebt sich ein bleierner thürmchenartiger Aufsah mit alterthümlich gothischen Kenstern und einem Regeldach, das aus sechs Bessnungen das Wasser in die oberste Schale wirft, diese speit es aus acht Chierköpsen in die zweite, und diese jeht aus acht weiteren in die unterste, welche die Pälfte der ganzen Rapelle zum Durchmesser hat. An diesem Brunnen wuschen sich die Mönche, ehe sie das Resektorium oder die Kirche be-





Schluffteine im Bordflügel des Kreuzgangs.

fraten. Rußen zeigt die Kapelle feine, zarte, mit spiher Stirn vorspringende Strebepfeiler.

Neber den Hallen des Kapitelsaals, des öfflichen Kreuzgangs-flügels und jenes großen Kellers (s.Grundr.) läuft ein steinernes Geschoft hin mit schmalen, meist veränderten früh-



Schlufffein von der Bordweffecke.

goshischen Spikbogenfenstern und mit einem
durchspikbogigeBlendarkaden gegliedersen
steinernen Giebel gegen
Worden. In ihm befand sich in einer Länge
von 210 Juß das Dormisoriumder Wönche,
jeht alles verschwunden; nur in der Ecke,
anstoßend an den nörd-

lichen Arm des Querschiffes, erhielt sich ein Gemach, das "Faustloch", wohl das Archiv, wo den Dr. Faust der Teufel geholt haben soll, übersprengt von einem starken Rippenkreuzgewölbe mit Rosettenschlußstein, auf Konsolen ruhend, noch streng im Stil.

Am Wordflügel des Kreuzgangs liegen gegen Worden, außer der schon angeführten früheren Rüche und dem Perrenrefektorium, östlich an dieses anstoßend, drei überwölbte Räume. Der erste davon war eine Art Neuerstätte für die darüber liegende Wärmstube (Calefactorium), die eine große Wohlthat für die Mönche in der kalten Beit gewesen sein muß; in ihr, die schön von zwei hohen Rippenkreuzgewölben (mit Blätterschlußsteinen) bedeckt ist, zieht sich an der am Resektorium hinlaufenden Wand auf 3 Auß Höhe eine breite steinerne Kinne hin und 20 Köhren, die oben verschließbar waren, gehen von hier nach dem unteren Gemach durch den dicken steinernen Boden.

Don der Wärmstube aus konnte durch das Fenster die Wärme in das Herrenrefektorium hinabdringen, ausserdem zieht sich an der Ostwand desselben gegen die Feuerstätte eine backofenartige Vertiefung herein, vielleicht zum Warmstellen der Speisen. Die ganze Einrichtung weist darauf hin, daß die Mönche nicht auf Polzersparnis angewiesen waren, und sie ließen vermuthlich die ganze kalte Beit hindurch das Feuer in der Feuerstätle, an deren Connengewölbe noch starke Brandspuren sichtbar, nicht ausgehen. Ruf der Westseite drang dann wieder von der Klosterküche aus erwärmte Luft in das Perrenrefektorium.

An der Wordostecke liegt malerisch die schon oben beschriebene gothische Steintreppe; sie führt in zwei Armen hinauf nach dem, dis zum nördlichen Querschiffarm der Kirche einst in einer Länge von 210 Just sich ausdehnenden, jeht ganz verbauten und veränderten Porment, vorher links hinüber durch zwei



Schluffeine im Bordfligel des Areuggangs.

gewölble Räume hindurch in das Kalefaktorium, und rechts hinab in eine rippengewölbte, von Rundfäulen gestühte Balle des Oftstügels, vielleicht den Raum für die Abschreiber; gemalte Bruftbilder von weisen Wännern erscheinen an der Wand, darunter das des Empedokles. Dann sieht man hier neben dichtem grünem Laubwerksgeschlinge: Christus predigend unter Rebten und Pilgern. Abbildung 5.65 zeigt eine schöne Steinkonsole von der öftlichen Wand. An den Raum flößt südlich, einst mit ihm zusammenhängend, die fog. Geißelkammer. Ein Wandbild, Chriffus mit Ruthe und Rohrstab, ist noch sichtbar. An der inneren Leibung des stüdlicheren der beiden Rundbogenfenster ift eingemeißelf: JOHANNES DE ROT-WIL, bekannklich Abt des Klosters von 1361—1367 (Klunzinger las noch am Balbpfeiler: Byler 1523). Ursprünglich bildefen beide Räume einen, und dieser war ohne Aweifel einst die Frateria (Bruderhalle), wie eine solche Cscherning in seinen neuesten "Wittheilungen" im Kloster Bebenhausen in der Babe des Kapitelsaals und der Sprechhalle annimmt. Dieselbe war der "Tagesaufenthalt der Mönche in denjenigen Stunden, in welchen sie nicht durch den Gottesdienst oder Geschäfte an anderen Orfen in Anspruch genommen waren."



Schnitt durch die Wärmflube bis zur Bruderhalle. 1/100 nat. Größe.

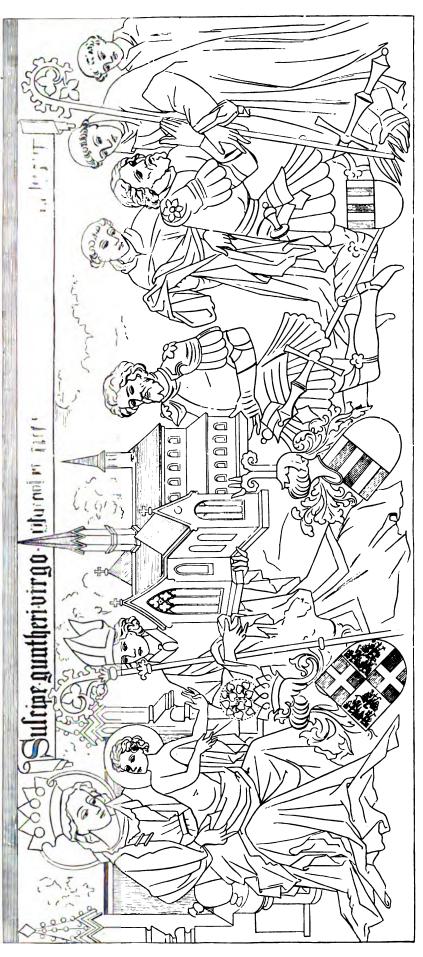

Wandgemälde, aus dem Iahrgang 1424, aufgenommen vor der Rekauration im Iahr 1878, die Stiffung des Alosters.

. · • •

### Die Gothik in der Klosterkirche.

Mls Meltestes haben wir die über den Arkaden der Herrenkirche angemalten Wappenschilde zu betrachten, zum Theil verwischt und gänzlich abgeblaßt, so daß ihre Farben sehr schwer zu errathen sind; sie gehören den Wohlthäfern des Alosters, jeht meist ausgestorbenen Geschlechtern, an, zeigen zum Theil noch erhaltene, manchmal kaum entzisserbare Ueberschriften in altgothischen salt romanischen Majuskeln, und mögen aus dem Ende des 13. Iahrhunderts stammen. Auf der Südseise sind noch in der Richtung von Osten nach Westen zu sehen:

1) Bunf Schilde, jeder mit einer Rose im rothen Beld, die fünf goldene Blätter und einen blauen Buken hat, Rosimag. 2) Zwei unkenntliche Schilde.

3) Dier Schilde, wovon jeder einen goldenen mit einem Rubin besetzten Ring auf blauem Grund enthält, darüber steht Durmenz. 4) Zwei Schilde, jeder mit einem sikenden silbernen Bracken im rothen Held, Brackenheim. 5) Zwei Schilde mit einem Widderkopf. 6) Zwei Schilde mit je einem silbernen Widderhorn auf Ichwarzem Grund, Butern. 7) Drei Schilde, jeder mit zwei halbkreisförmigen abwechselnd silbernen und rothen, von einander abgekehrfen Bändern in blauem Feld, darüber fieht Rünge [pach (Rönigsbach in Baden). 8) Bunf Schilde, jeder mit rechts durchschnittenem, in der Øberstelle goldenem, in der Unterstelle schwarzem Feld, darüber fteht Bromburg. 9) Bwei Schilde wie Br. 6, darüber steht Butern. 10) Zwei Schilde, jeder mit eine Lilie, darüber steht Lunburk (Luneburg, abgegangene Burg auf dem Leinberg bei Kleingarfach, P.R. Brackenheim). 11) Zwei Schilde,



Wandkonfole in der Bruderhalle.

jeder mit zwei sich kreuzenden Tilienstäben auf rothem Feld, darüber sieht Remchingen. Muf der Wordseite sind in der Richtung von West nach Ost zu sehen: 1) Ein Schild mit schien Adler auf Gold, Aptingen (?). 2) Ein Schild mit drei gelben Schilden, wovon jedes einen schwarzen Schrägbalken enthält. 3) Bwei Schilde, wovon jeder in schwarzem Feld einen silbernen rechten Schrägbalken führt, der mit drei Paaren von einander abgekehrten rothen Halbmonden beseht ist, darüber steht Stogsberg. 4) Ein Schild mit goldenem Feld, worauf ein kleiner silberner Schild mit schwarzer Einsassung sich besindet, darüber steht Brethain (= Bretten in Baden). 5) Ein Schild, wagrecht schwarzgestreist in silbernem Feld, darüber steht Wissenstain (= Weißenstein in Baden). 6) Ein Schild (beinahe vergangen) mit einer Raute in goldenem Feld, darüber steht Gladbach. 7) Bwei Schilde, jeder mit fünf runden silbernen Scheiben auf schwarzem Feld, Sickingen. 8) Bwei Schilde mit je einem fast vergangenen großen Stern, vielleicht Sternen-

fels. 9) Drei Schilde, davon zwei mit drei silbernen Ringen in rothem Feld, Peipperg, der dritte dieser Schilde hat nur zwei Ringe und an der Stelle des vorderen eine Kanne, und geht vielleicht auf Peinr. v. A., Reller in Maulbronn 1299. 10) Zwei Schilde, jeder mit zwei senkrechten von einander abgekehrten goldenen Streitbeilen im blauen Feld, Sturmfeder. 11) Zwei Schilde, jeder mit einem goldenen Schwanenhals in rothem Feld, Freudenstein. 12) Drei unkenntliche Schilde. 13) Zwei Schilde mit drei silbernen Sparren in blauem Feld, Ubstat. 14) Zwei Schilde, jeder mit zwei goldenen Querbalken in blauem Feld, Gemmingen. 15) Ein unkenntlicher Schild. 16) Zwei Schilde, jeder mit zwei senkrechten von einander abgekehrten Halbmonden im rothen Feld, Magenheim. 17) Ein Schild mit drei Pisthörnern, Neisen. 18) Ein Schild mit einem sast verblaßten vierfüßigen Thier. Mehrere von den jeht unkenntlichen Schilden waren zu Gabelkovers Beit († 1616) noch kenntlich, er nennt (Miscellanea I, 398 ft.)



Mappen im Mittelfchiff.

noch folgende: Das Wappen der Göler von Ravensburg, der von Sachsenheim, der Grasen von Vaihingen, der von Valheim, der von Helsenberg, der von Sternensels.

Rechts im Triumphbogen steht das Grabmal des Bischofs Günther, die flach erhobene Gestalt in strengem, großartigem, frühgothischem Stil gehalten (um 1300), wenn auch von etwas gezwungener und gespreizter Bewegung; gegenüber, eine Wachbildung aus dem Anfang des 16. Iahrhunderts, die flach erhobene Gestalt des Bischofs Ulrich. Ueber dem Grabmal Günthers steht man sodann, wohl aus derselben Beit, den h. Christophorus mit dem Christuskinde im langen Tragröckchen, gar zierlich; der Riese eher einem Mädchen ähnlich. Dicht zu übersehen sind auch die beiden stark verwitterten, prächtigen Flachnischen in der südlichen Chorwand mit Blätterkonsolen und blumigen Giebeln, sowie der mit Säulchen an den Ecken verzierte steinerne Alfartisch, worauf einst der Hochaltar thronte; er wird gedeckt von einer ganz gewaltigen Sandsteinplatte, die 3,90 m lang, 1,38 m breit ist, also beinahe 14 Auß bei 5 Auß Breite mißt. — Die reich mit Schmiedeisenwerk beschlagene Thür, die aus der Südwand des Querschiffes in eine hier angebaut gewesene gothische Kapelle führte, gehört auch hieher.

Sodann brach man, dem Buge der damaligen Beit folgend, um die Witte des 14. Iahrhunderts in die Ostwand und in die Südwand des Chores je ein gothisches Prachtfenster, einst mit schönen Glasgemälden geschmückt und jeht wieder erfüllt mit wohlthuenden Biermustern.

Dann mag um das Iahr 1400 entstanden sein jener eigenthümliche, halb zertrümmerte, oder nie ganz fertig gewordene Aufbau auf die unten romanische Lettnerschranke im nördlichen Seitenschiff. Dor dieser Brüstung ward ein steinerner Baldachin, von dem jedoch nur noch ein Cheil der auf der Brüstung ruhenden Ostwand erhalten ist, errichtet, sowie zwischen ihm und dem Arkadenpfeiler eine sehr schöne reichgegliederte gothische Pforte. An ihr erblickt man links oben jene

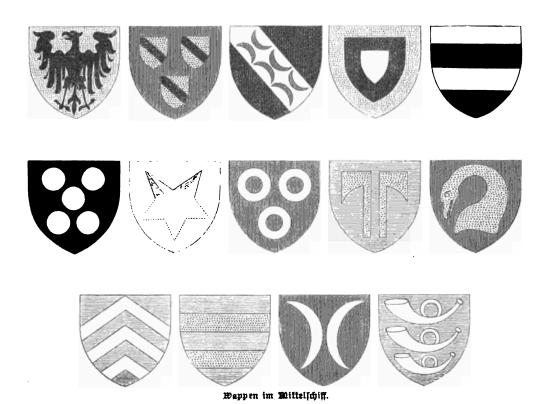

schon oft gedeutesen Bildwerke: einen Arm mit schwörender (segnender?) Hand, um den sich ein Strick schlingt, und an der mit schönem Stadwerk belebten Rückseite, an einer Konsole einen listig lächelnden Wönch mit einem wilden Chier, an einer andern Konsole das Brustbild eines reich gewandeten Laien von edlem Gesichtsausdruck, vermuthlich der Baumeister, Steinmeh, dieses Werkes. Ex soll eine Versinnlichung der Sage von der Ueberlistung der Käuber durch die bauenden Wönche sein. Käuber, welche sich dem Bau des Klosters widersehten, hätten sich auf die Busage der Wönche, dasselbe nicht auszubauen, zurückgezogen, als aber endlich doch das Glöcklein durch das Chal tönte und jene herbeieilten, die Weineidigen zu strafen, wiesen diese auf das Fehlen eines Steines in dem Bau, und die Käuber schonken die listigen Brüder.

Wir fresen nun in das fünfzehnte Jahrhunders und kommen damit an die gothische Umsormung der Kirche nach dem Jahr 1420 unter dem Abs Albrecht IV. Baumeister war Taienbruder Bertholt, ein in seiner Kunst wohlersahrener Mann, der seine Aufgabe nicht ohne Geist löste. Die die dahin auser in den Luerschiffarmen und im Chor stachgedeckte Basilika überspannte er mit Rippengewölben und legte an das südliche Seitenschiff eine Reihe von 10 rippenkreuzgewölbten Kapellen. Das Gewölbe des Pochschiffes stützte er durch Strebebögen, die er an hohe, aus den Umsassungewänden der Seitenschiffe aussteigende



Chürz im Muerschiff 1/90.

Spihsäulen anfallen ließ, und so sieht man jeht aus den Pultdächern der beiden Abseiten eine Reihe mit Blumen besehter Kialen sich erheben. Das schon genannte Kapellenschiff erscheint gegen außen als ziemlich niedrige Wand mit zehn breiten, von großlöcherigem Waswerk erfüllten Spihbogenfenstern, zwischen denen einst wasserspeiende Thiergestalten (man sieht noch Spuren ihrer Tahen) herausragten. Alle diese Renderungen und Anbauten sind aus roth em Keuperwerkstein (Schilfsandstein), während der alse Bau ganz aus den schönen grünlichgelben warmtonigen Quadern derselben Gesteinsart besteht.

Im Innern seifen Bertholt an die in die Webenschiffe gekehrten Seifen der romanischen Pfeiler ins Achteck geschaffte Dienste (auch aus rothem Stein), wobei er sich einigermaßen an den ursprünglichen Stil der schon an den Teibungsseifen der Pfeiler vorhandenen romanischen Palbsäulen anschloß; er versah ihre Küßchen mit Eckknollen, aber

ganz frei, d. h. mit schwungvoll gehaltenen tiefunterschafften Darstellungen von Aröschen, Krebsen, Skorpionen, Blättern, Zweigen und Früchten.

Den Diensten entsprechen an den Umfassungswänden hübsche Konsolen, und darüber spannen sich dann die gothischen Rippengewölde mit Schlußsteinen. Die erste Konsole des linken Seitenschiffes stellt die trefflich gearbeitete, vorkauernde Gestalt eines bärtigen Wannes dar, der in der rechten Hand einen Spishammer hält, ohne Zweisel Weister Bertholt selbst. Das nehartige, mit 20 Schlußsteinen geschmückte Rippengewölde des Pochschiffes geht zum Cheil von originellen Konsolen aus; die Schlußsteine aller drei Schiffe, sowie der zehn südlich angebauten Kapellen, enthalten sheils reiches Blattwerk, theils Chiersguren, ferner die vier Evangelistensymbole, der große Schlußstein der Vierung das Lamm Gottes.

Damals wurde auch über der Pierung der nadelschlanke, sehr hohe Dachreifer neu aufgesetht; sein mit Tilien besethes schmiedeisernes Kreuz schwebt 51,56 m (180 w. X.) über dem Boden. Im Thurm hängen 3 Glocken, die größte, im Iahr 1832 von Beubert in Tudwigsburg umgegossen, hatte die Umschrift (s. Karl Klunzinger, Artistische Beschreibung der vorm. Cisterzienserabsei Maulbronn. Vierte, verbesserte Auflage, Wünchen, 1861):











Edknollen (um 1424).

Convocat hoc signum fratres, turbatque malignum, Ut psallant digne flagrantes pneumatis igne.

Ave Maria gracia glena.

Annis millenis [centum quattuor] quadragenis. In Nurnberg fusum, Mulebrun sibi vindicat usum.

Magister Conradus Gnoczhamer me fudit.

Abbas Johannes de Wormacia.

J. N. R. J. Sanctus Stephanus. Sanctus Nicolaus. Sanctus Lorencius. Sanctus Bernhardus.

Unter den Bamen dieser Heiligen waren ihre Bilder und Christus am Arenz dargestellt mit Maria und Iohannes.

Die zweite Glocke (umgegossen 1804 von Beubert in L.) hatte die Umschrift:

Die Vesperglock heis ich

Peter zur Glocken zu Spier gos mich Anno Domini 1506 iar.

Ruf der kleinsten und ältesten Glocke fieht in schöner Majuskelschrift:

Cunrat Fuldensis nos fecit, Virgo perennis Signa tue laudis audis, nec viscera claudis. Johannes. Lucas. Marcus. Matheus. Adonay.

Gleichzeitig mit dem Umbau, oder doch kurz nachher, hat sich durch hervorragende Werke der Malexei und Polzschnikkunst die Kirche bereichert und verherrlicht.

Erstlich wurde (um 1424) die ganze Kirche stilgemäß bemalt, wohl auch, um den Eindruck der Ungleichheit zu mildern; man gab den wichtigsten romanischen und gothischen Gliedern die gleiche kräftig graurothe Kärbung mit geschmackvollen Mustern in Grün, Blau, Braun und Weiß (meiß Blumen- und Blättergeschlinge), den Gewölbemaschen einen reichen farbigen Strahlen- und Blumenschmuck.

Dann aber malte Meister Ulrich an beiden Wänden der Vierung über dem zu den Querschiffkapellen führenden Rundbogen zwei figurenreiche Bilder, südlich die Darbringung der Rirche durch die Stiffer, Ritter Walther von Lomersheim und Bischof Günther von Speier; sie bringen das Rirchenmodell der Maria und dem Kinde dar mit den Worfen:

Suscipe Guntheri, Virgo cum Prole Maria, Nec con Waltheri, sic duo vota pia.

Aerner stellt das Gemälde dar die Einkleidung des Ritters Walther von Lomersheim ins Kloser Maulbronn durch den Abt Diether.

Unter dem Bilde stehen folgende Berse:

Anno milleno, centeno, bis minus uno
Sub patre roberto coepit cistertius ordo,
Spirae Guntherus post hec praesul venerandus,
Lyningen celebri de comitum genere,
Ipseque Waltherus de Lamersheim bene natus,
Quippe virum genuit liber uterque parens,
Qui seclo valedans, sub Dithero monachizans,
Fiens conversus se tribuitque sua,
Anno milleno C semel duodequadrageno
Appril ter ternis hunc fundavere kalendis
Terrestrem Mülbrunn, hinc celestem paradisum
Possideant, Domino gratificante pio.
Denique milleno, tetra C, duo X, quater uno
Patre sub Alberto pingitur hic paries,

Per quem testudo precelsior et laterales Sunt quoque perfecte taliter ecclesie. Conversis operis Bertholt, Ulrichque magistris, Alter depictat, sed prior edificat, Virginis ad laudem Matris Prolisque perennem, Qui socient patriae nos hilares latriae.

Rechts oben unter der hölzernen Bedachung fieht:

Ditherus abbas primus loci huius.

Also im Iahre 1424 malte Weister Ulrich dieses Bild, somit begann der umfangreiche Umbau der Klosterkirche durch Laienbruder Bertholt einige Jahre stüher, etwa im Iahre 1421.

Der in der Inschrift erwähnte Günther Graf von Teiningen stimmt nicht zu; nach Remling, Geschichte der Bischöfe zu Speier I., 381, war Günther ein Graf von Henneberg. Wit dem Stiftungsjahr 1138 ist die erste Stiftung der Abtei zu Eckenweiler gemeint; die zu Maulbronn geschah erst 1146—1147.

An der nördlichen Wand ist von demselben Weister Waria mit dem Iesuskinde gemalt, vor ihr die drei Weisen aus dem Worgenland. Per eine knief vor dem Knäblein, küßt seine Küße und hat neben sich ein Schakkässchen, der



Monfole im nördlichen Seifenschiff ber Mirche. (Meifter Berfholf.)

zweife hälf einen Scepter und will eben niederknieen, der driffe läßt sich von einem Diener Kostbarkeiten aus einem goldenen Gefässe geben. Im Hintergrund hälf ein zweiser Diener die drei Pferde der Weisen; auch sieht man zwei Kameele, das eine weidend, das andere mit dem Ropf in der Böhe. Unter dem Gemälde steht:

Solem stella parit, aurora diem, petra fontem,
Patrem nata Deum (?), femina virgo virum.
Illius imperium reges venerantur, adorant,
Stupent et dotant tale puerperium.
Duxit stella pios Christi nascentis ad ortum
Tres super apparens ex oriente magos.
Melchior anterior, post Balthasar, hinc quoque Caspar
Aurum, thus, mirram, tres tria dona ferunt.
Mortuus in mirra Christus signatur, in auro
Rex, in thure Deus, sunt tria forma trium.

Dat mirram, qui se macerat, thus quilibet orans
Cum lacrimis, aurum, qui sapienter agit.

Dagwischen die Wappen der drei Weisen mit der Inschrift:

His clarent trinis insignia regia formis.

Beide Gemälde sind bewegk, ergreifend, voll augenblicklichen Lebens, von besonders glücklicher Wirkung der die drei Rosse der Weisen haltende Diener, dann die Einkleidung Walthers von Comersheim und Waria mit dem halbbekleidesen Kinde. Ein weiteres, die Widmung des Gotteshauses an Waria darstellendes, aber fast vergangenes Bild aus derselben Beit sehen wir ausen im Bogenfelde des Haupfportals der Kirche, daran war die schon oben angeführte Inschrift:

Anno domini M. centesimo trigesimo octavo nono Kald. Aprilis Mulibrunnum per Guntherum Spirensem construit

Fridericus Caesar.

Waltherus.

Auf dem Schlußstein des Chorgewölbes erblickt man Maria mit dem Jesuskinde und in den vier Gewölbefeldern die vier Evangelistensymbole, was der großen Auffassung nach wohl auch Meister Ulrich zuzuschreiben ist. Weitere stark beschädigte Wandmalereien aus dieser Beit besinden sich in einigen der zehn südlich angebauten gothischen Kapellen.

In der ersten, an der Ostwand: Christus am Kreuz (mit ungekreuzten Beinen), daneben Maria und Iohannes und je ein Bischof; kelchhaltende Engelchen umschweben den Peiland. Die Gestalten sind schlank, lebhabt und edel gehalten, Iohannes noch mit der alten Geberde des Schmerzes, die Hand an die Wange legend.

Die zehnte Kapelle war ganz mit Mandgemälden erfüllt, wovon sich leider nur die in den Rippenkreuzgewölbefeldern erhielten und schwache Spuren an der Westwand, hier die Vorgänge in Gethsemane darstellend. Die vier Gewölbefelder aber zeigen in ganz fresslicher Beichnung acht musicirende langgestügelte Engel.

In der gewöhnlich verschlossenen neunten Kapelle, die von einem Bekgewölbe mit vier schönen Schlußsteinen bedekt wird, stehen verstümmelte, halb lebensgroße spätgothische Holzbilder, sie befanden sich einst auf dem Hochaltar und geben reichbewegte Scenen aus der Leidensgeschichte; ebenso eine (ältere) lebensgroße Wadonna mit dem halbbekleideten Kinde, ausgezeichnet durch ihren hohen Stil. Die Kapelle dient jeht als Sakristei.

Die zwei großen Wandbilder Weister Ulrichs wurden im lekten Tahre durch Profesor Schmidt von Stuttgart stilgemäß mit feinem Cakt erneuert.

In zwei stolzen Doppelreihen ziehen sichen sich, beinahe den ganzen Raum zwischen Lettner und Vierung erfüllend, die Chorstühle, 92 an der Bahl, hin. Sie waren ziemlich gut erhalten, sind in den letzten Iahren durch Bildhauer G. Glos von Stuttgart vollständig und füchtig wiederhergestellt worden, sind aus Eichenholz geschnitzt, im Stil der Mitte des 15. Iahrhunderts gehalten und machen eine ganz prächtige Wirkung. Man bemerkt an ihnen folgende bildliche Parstellungen: Poahs Trunkenheit, den Tanz Pavids vor der Bundeslade, das Opfer Kains,

| • |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| 1 |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  | _ |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

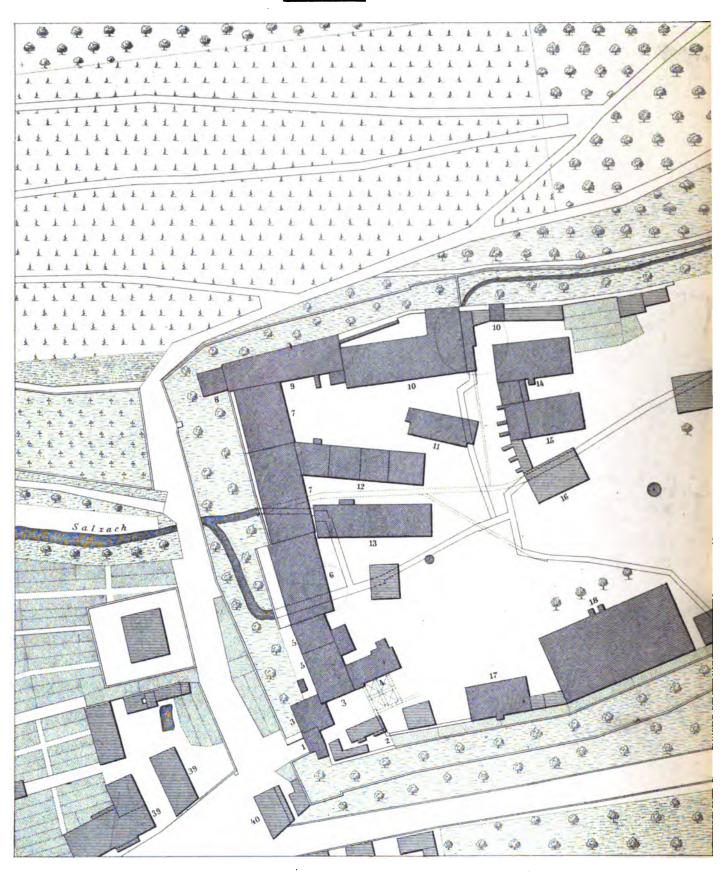

ı. Klosterthor. 2. Dreifaltigkeitskapelle. 3. Ehem. Gasthaus. 4. Frühmelserhaus. 5. Wagnerei. 6. S 12. Haberkasten. 13. Marstall (jetzt Rathhaus) 14. Speisemeisterei. 15. Gesindehaus. 16. Kameralamt. 23. Laienrefektorium. 24. Küche. 25. Herrenrefektorium. 26. Kalefaktorium. 27. Kreuzgang. 28. Kapitelsaal. 35. Herzogliches Schlofs. 36. Pfründhaus. 37. Faustthurm.

## AULBRONN.



Neuere Gebäude.



- niede. 7. Alte Oekonomiegebäude. 8. Hexenthurm. 9. Melkerstall. 10. Klostermühle. 11. Pfisterei. Küferei. 18. Fruchtkasten u. Kelter. 19. Weingartmeisterei. 20. Kirche. 21. Sakristei. 22. Vorrathskeller. u.30. Ehem. Bruderhalle. 31. Großer Keller. 32. Parlatorium. 33. Ehem. Abtswohnung. 34. Herrenhaus. Scheerbrunnen im früheren Herrenkirchhof. 39. Ehem. Klosterwirthshaus.
- inert Stattg

|   |  |   |  | • |
|---|--|---|--|---|
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  | i |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  | · |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  | • |
|   |  |   |  |   |
|   |  | • |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |
| - |  |   |  |   |
|   |  |   |  |   |

den Stammbaum Christi, aus Tesse's Brust emporsprossend, das Einhorn im Schoos der Maria, die Opserung Isaaks, Moses am feurigen Busch, Simsons Rampf mit dem Löwen; an den westlichen Seitenlehnen der inneren Stuhlreihe sind die Brustbilder zweier bärsiger Männer mit Mühen angebracht, die nicht mehr entzifferbare Spruchbänder (mit vergangener einst ausgemalter Schrift) halten, ohne

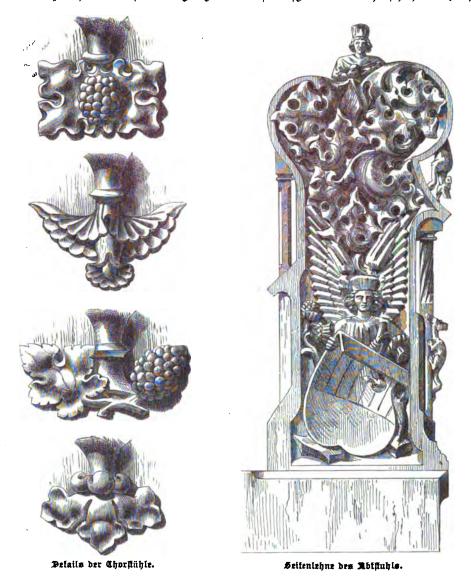

Bweifel die Bildnisse der leider unbekannten Weister dieser reichen und sehr tüchtigen Arbeit; schönes Laubwerk und kräftige Thierfraken sind in Külle angebracht, und die hohe Rücklehne der hinteren Reihe wird oben durch feines, gothisch durchbrochenes Gitterwerk belebt. — Relteres Stuhlwerk, mit einsach edlem gothischen Bierat, steht in der Laienkirche im nördlichen Seitenschiff.

Rußerordenklich reich ist dann der jest wieder im Chor stehende dreistige Abksstuhl (Tevitenstuhl), der in drei hohe (auch wieder hergestellte) Baldachine ausgeht. Besonders prächtig sind seine Lehnen und Brüstungen; vergl. auch Aufnahme und Ergänzung von C. Beisbarth im VIII. Jahresheft des württembergischen Mlferthumsvereins.

An den hohen Seifenlehnen des Stuhlschrankes steigt üppig rankendes Reblaub mit Crauben, von Thierchen und kleinen Weingärtnern bevölkert, empor, an der andern Seite großartiges langblättriges Distelgewächse; oben sind zwei Wappen, das des Bischofs Günther von Speier und ein unkenntliches (für Günther fälschlich, wie am Gemälde in der Dierung, das von Teiningen) groß angebracht. An der vorderen Brüstung sieht man reiches, "flammendes" Blattgewirr, in das kleine Töwen, Prachen, Pirsche, Pögel, Armbrustschühen u. s. w. und ein großes Spruchband hineingeschlungen sind; auf diesem steht: Vinea Domini Sabaoth. Flores



Baupt des Arucifixus in der Kirche (1478).

virtutum carpite, o sacra concio! An den Seisenbrüstungen wächst wieder herrliches Weingewinde und anderes Taubwerk, unsen knief je ein Engel mit dem Wappen von Maulbronn (Cisterz) und von Tomersheim, und oben an der Seisenbrüstung erscheint ein Wännlein mit einem Buch in der rechten Hand, ein Stiffer, vor sich seinen leider unkenntlich gewordenen Wappenschild. Auch die dreigetheilte Rücklehne wird von Wasswerk und weiter oben von schönem Taubwerk verziers, in welchem auf drei Bändern steht: Quis iste est rex glorie? Ego sum, qui sum. Vere Deus absconditus.

Dor dem Tettner, am Taienaltar, erhebt sich schwermuthsvoll das zwölf Aust hohe, aus grauem Reuperwerkstein gearbeitete Krucifix: der Kreuzesstamm ist holzartig behandelt und frägt an seiner Rückseite C. V. S. 1473. Christus erscheint von schöner, etwas voller naturwahrer Körperbildung; sein Haupt ist fast zu groß, etwas ältlich, mit gedämpstem Wehausdruck und ausgezeichnet durch seine herrlichen Tocken. Pas Schamtuch stattert in prächtigem Fluge weit hinaus.

Um die Beit der Sommersonnenwende fallen Morgens gehn Uhr etwa eine

Dierfelstunde lang die Sonnenstrahlen gerade auf die Pornenkrone des Heilands, so daß dieselbe in wunderbarem Glanze strahlt, mährend die sonstige Rigur, wie auch das Kreuz in Halbdunkel gehüllt bleibt.

Mandymal nur im hohem Sommer, wenn der Kosen volle Pracht Kingsum in der Klossergärten dichtem Buschwerk sich entfacht, Kallen so die Sonnenstrahlen durch der Kirchenstenker Scheiben, Daß sie einen Augenblick auf der Dornenkrone bleiben.

Mächtig wie der Arühlingsodem den erstarrten Aweig durchdringt, Geht ein Leben durch die Krone, die des Pulders Stirn umschlingt; Und es scheinen in den Dornen, die des Heilands Haupt zerstochen, Von der Sonne wach geküßt, rothe Rosen aufgebrochen.

Paul Tang.

Por dem Taienalfare liegt sodann, auch dem 15. Jahrhundert entstammend, der mit Kreuz und Wappen geschmückte Gedenkstein des ersten Stifters, Walthers von Tomersheim.

Roch sind zu erwähnen die beiden spätgothischen steinernen Alfarbaldachine, die je vor dem dritten Arkadenpfeiler stehen, von hübschen gewundenen Säulen gefragen und von schönen reich bemalten Sterngewölben überspannt werden, der nördliche, dessen Alfar der h. Anna geweiht war, hat den Gremp'schen und Widmann'schen Wappenschild und die Inschrift: Conradus Gremper Civis de Vaihingen. 1501. Innen am Chorbogen liest man die Inschrift: Anno Domini MDX tempore Domini Michaelis Scholl Abbatis renovatum.

#### Die Gothik an den übrigen Bauten.

Um das Iahr 1479 wurde der ursprünglichen Klosterschauseise, wie schon oben bemerkt, als eine nordwärfs von dem Paradies gehende Verlängerung, ein Gang mit schlichten Rippenkreuzgewölben und mit, den romanischen des Herrenhauses, nachgeahmten Pfeilerarkadenfenstern vorgelegt; der an das Paradies stoßende Theil ist einstockig, weiser gegen Vorden wird er zweistockig und von einem hohen, mit großer Kreuzblume geschmückten Giebel bekrönt; starke Strebepfeiler, an einem die Iahreszahl 1479, stüßen das Gebäude und gehen in blumige Spiksäulen aus.

Herner die spätgothischen Bauten, die unter den Rebten Burrus und Entenfuß errichtet wurden und die spätesten Wandlungen des gothischen Stils in reichen Hormen zeigen; das Parlatorium, Oratorium, der Einbau des schon mehrfach erwähnten Berrenhauses seinem größeren Cheile nach, und der Winterspeisesaal.

Durch den nördlich vom Kapitelsaal hinziehenden breiten Durchgang gelangt man in das schief gegen Vordosten hingestreckte Parlatorium, eine 88 Juß lange, gegen 20 Juß breite und fast ebenso hohe Verbindungshalle zwischen Kloster und Herrenhaus. Hier allein, im "Sprechsaale", dessen reiche Fischblasensenster gegen den wohlgepstegten Garten, den früheren Perrenkirchhof, hinaus gehen, dursten die Mönche untereinander und mit Aremden sprechen; er wurde um das

Nahr 1493 errichtet in weiten und höchst wohlthuenden Verhältnissen und mit einem viel- und scharfrippigen, konnenartigen Wehgewölbe, das noch lebhast bemalt ist mit Mammen, Adlern u. s. w., dabei einmal die Buchstaben MES. An der Ostwand sieht man eine große und großartig aufgefaßte, leider halbvergangene gothische Walerei: Waria mit dem Iesuskinde, rechts ein Bischof. Parunter wurde später das herzoglich württembergische Wappen groß, vermuthlich unter Herzog Ulrich, als Waulbronn (1504) württembergisch geworden war, aufgemalt. In der Südwestecke steht ein steinernes Wendeltreppenthürmchen mit der Inschriftsfel:

Divae virgini Mariae ac posteritati bene merenti Johannes Burrus de Brethen Abbas per F(ratrem) Conrad Conversum de Schmye hoc opus erigens a fundamentis consummavit.

Anno domini MCCCCLXXXXIII (1493) L(aus) O(ptimo) D(eo).

Darunfer stehs: Restaurirt Anno Domini 1862.



Parlaforium, Muerfchniff.

Die schön gearbeitete Treppe führt hinauf in das Bratorium; es liegt gerade über dem Sprechsaal, ist aus derselben Beit und von derselben Größe, sein reiches und kräftiges, von Konsolen getragenes Sterngewölbe hat schöne Schlußseine, auf denen die ausdrucksvollen Brustbilder der vier großen Kirchenväter, Augustin, Ambrostus, Hieronymus und Gregor, und des h. Bernhard von

Clairvaux, dann Maria mit dem Kinde, Blattkränze und ein Engel mit Wappenschild, darauf ein Abtsstab und I O-B (Iohannes Burrus) ausgemeistelt sind, auf einem andern das Beichen des Meisters, ohne Bweisel des Conrad von Schmie; der 14. Nov. 1506 und 14. Mai 1513 in der Bauhütte zu Constanz vorkommende Steinmese Conrat von Maulbronn (Mone, Iderrhein 5,45) ist wohl ein und derselbe. An einer schönen Engelskonsole steht die Iahreszahl 1495. Die Gewölberippen wurden in unserer Beit wieder bunt bemalt und vergoldes, die hohen Masswerkssenster mit verzierten Scheiben versehen. Am Reußern des zweistockigen Gebäudes steigen (jeht auch wiederhergestellse) Strebepseiler mit gedoppelten Spihsäulen hoch und wirksam empor.

Das zweife Stockwerk des nördlichen Querschiffarms wurde ebenfalls durch Abt Burrus, aber bei seiner zweifen Amtssührung (1518—1521), zum Bibliotheksaal, der jeht noch dafür dient, eingerichtet, mit hoher Decke, die aus zwei spihbogigen auf Pfeilern ruhenden Connengewölben besteht. Hier zeigt man noch die 1450 gemalte, 1616 erneuerte Stiftungstafel und ein sehr beschädigtes Altargemälde, die Kreuzigung Christi, vom Jahre 1432.

Die Stiftungstafel, früher in der Herrenstube im Herrenhaus, ist ein Altarschrein mit zwei bemalten Flügelthüren; auf dem linken Flügel sieht man außen die Klosserbrüder im Bau der Kirche begriffen, und auf dem rechten, wie sie von Räubern überfallen werden und schwören, das Klosser nicht auszubauen. Innen sieht man auf dem einen Flügel, wie Bischof Günther und Walther von Lomersheim die Kirche der h. Waria darbringen mit den Worten:

Lass dir dis Opfer gnediglichen bevolen sein. Ad nos slecte oculos, dulcissima virgo Maria, Et desende tuam, diva Matrona, domum. 1493.

Auf dem andern Mügel sieht man innen den h. Bernhard und Abt Diether vor der Maria knieen und von diesem gehen die Worfe aus:

"D Muter Gots empfahe das Opfer".

Auf der Cafel selbst steht mit vergoldeten Buchstaben die Geschichte von der Gründung des Klosters. Gemacht und Geschrieben 1450, Renovata 1616.

Das Herrenhaus, zum Cheil noch mit romanischen Cheilen, hat in seinem Erdgeschoß einen großen (jeht verbauten) Saal, dessen aus starkem Eichengebälk gezimmerte flache Decke auf sechs sehr schonen Säulen vom spätesten gothischen Geschmacke ruht; sie haben Würfelknäuse, reich umstochten von gothischem Stab- und Blumenwerk,



Parlatorium, Tängenfchnitt.

das sich auch an den Säulenschäften in wechselndem Spiel herabzieht. Die Wordseite des ausgedehnten Gebäudes schmückt ein sehrzierlicher halbachteckiger steinerner Erker; der Schlußstein seines Gewölbes trägt, gleichwie eine jener Säulen, einen den Abtsstab haltenden Entenfuß, das Wappenzeichen des Erbauers, des Abtes Entenfuß. Derselbe ließ auch im Iahre 1517 in der von der Sprechhalle mit dem Herrenhaus gebildeten Ecke die schöne, 1868 erneuerte Wendeltreppe mit hohler Spindel erbauen, sammt folgender Inschrift:

Anno domini MCCCCCXVII sub venerabili Domino Domino Johanne Entenfus Abbate arte et ingenio fratris Augustini hoc opus erigitur.

An die nordwestliche Ecke des Perrenhauses stieß das alte Abishaus, die spätere Prälafur; die von Abt Peinrich II. 1384—1402 errichtete d. h. umgebaute domus abbatialis, denn, wie schon voen bemerkt wurde, weist ihr Erdgeschoß in romanische Beit; abgebrochen im Iahre 1751, war sie bis dahin Wohnung der Aebte oder Prälaten. An der noch stehenden hinteren Mauerwand besindet sich ein gothisches Fenster und eine gothische Stabwerkspforse mit der Iahreszahl 1497: hier war vielleicht die Rapelle des Abtshauses.

Dann ift noch zu ermähnen der sog. Winterspeisesaal, jeht Winterkirche,

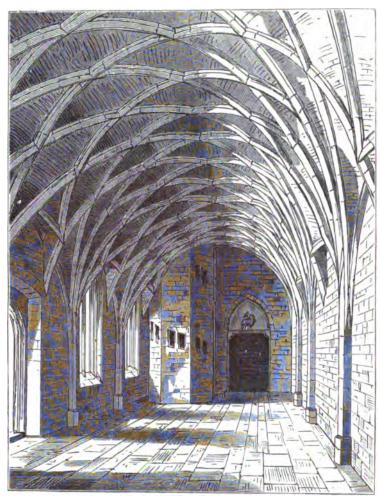

Parlaforium.



Grundrif des Parlatoriums.



Monsole im Dratorium mit der Iahreszahl 1495.





Steinfäule im Berrenhaus.

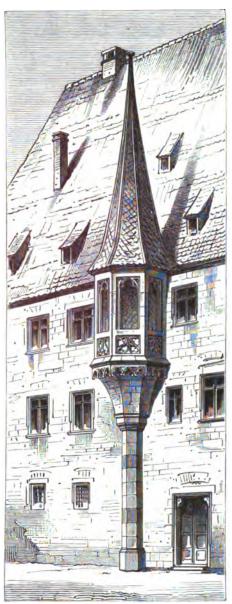

Berrenhaus mit bem von Abt Entenfuß erbauten Erker.

im zweiten Stockwerk, über einem Theil des Laienrefektoriums und über dem Reller gelegen, innen mit hübschen geradgestürzten Sproffenfenstern und ebener Decke, auch erbaut unter Abt Entenfuß 1512—1518. — Außen gegen Westen sieht man eine Sonnenuhr, an welcher stand: Cum sol non lucet, patientia opus est. Dom Laienrefektorium führte einst jene spätgothische Wendeltreppe herauf, von der sich das reichverzierte steinerne Geländer an der jeht ins Aloster führenden Treppe befindet; man sieht daran auf einem Schild folgendes Weisterzeichen:



Das zweife Beichen gehörf dem Conrad von Schmie, das driffe mahrscheinlich dem Hans Wunderer.

In der lehten gothischen Beit wurde dann an den Gewölben verschiedener älterer Gebäude eine fröhliche, zum Theil schon mit Renaissanzeformen spielende Walerei angebracht, wie im Rapitelsaal, im Rreuzgang, in der Brunnenkapelle (1511), im Herrenresektorium und in der Vorhalle der Kirche (1522).

Herner ist angeschrieben: In laudem Summi Regis Triumphatoris MDXXII. Ferner ist hier anzuführen, was Tobias Wagner, Evangel. Censur der Besoldischen Motiven etc. Tübingen 1640, S. 652 schreibt: "Wem das Rloster Maulbronn bekanndt, der has können mit seinen Augen sehen, wie in dem Dorhoff selbiger schönen erbausen Kirchen oben im Schwibbogen unter anderen Gemälden auch eine Gans abgemalt steht, an welcher eine Häsch, Bratwürst, Bratspieß und dergleichen hangen, neben einer zur nassen Andacht wohl gar componirten Auga folgenden Cenors, mit ihrem unterlegten Cext, gleichwohl nur den initialibus literis "A. V. K. L. W. H. All Voll, Keiner Leer, Wein Her", — worüber wir I. D. von Scheffel jenes herrliche Gedicht, "die Maulbronner Auge", verdanken.

"Im Winterrefektorium

Bu Waulbronn in dem Alosser

Da geht 'was um den Cisch herum,

Alingt nicht wie Paternoster:

Die Martinsgans haf wohlgeihan,

Eilfinger blinkt im Aruge,

Bun hebt die nasse Andacht an

And Alles singt die Auge:

A. V. K. L. W. H.

Complete pocula!" u. s. f.

Seit dem Iahr 1847 bis auf die neueste Beit wurde das Kloster einer durchgreifenden und sehr tüchtigen Restauration unterworfen; gar manche der Räume, wie das Laienrefektorium, waren ganz unzugänglich, das Herrenrefektorium stak sief im Schutte u. s. w. Die Restauration erfolgte auf Kosten des Staates, wobei besonders die Architekten Beytsenmiller, Kapff, Schöll, Weiß, Berner, seit 1862 unter der bewährten Oberleitung des Baudirektors von Landauer, thätig waren.

## Die Grabsteine.

Woch sind zu erwähnen die vielen Grabplatten, die den Boden verschiedener Räume bedecken, freilich zum Cheil stark oder fast ganz abgetreten sind, vor mehr als hundert Iahren abgezeichnet und in einem Band in der Ephoratsregistratur





Buerschniff und Ansicht der Chorstühle. 1/20 nat. Größe.

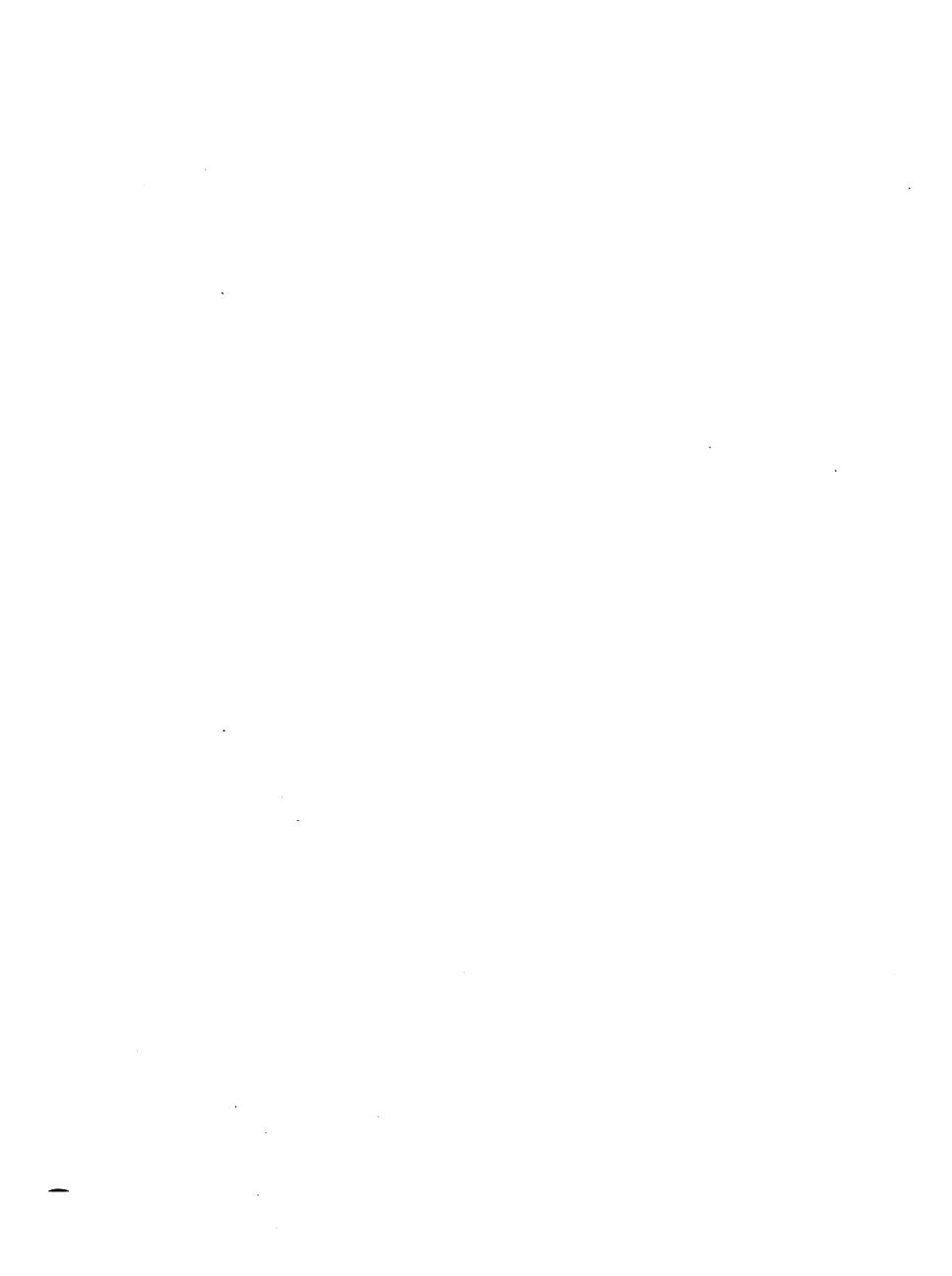

niedergelegt wurden. Es sind die Monumenta Monasterii Mulifontani, primum collecta et delineata labore Eberh. Frid. Jenisch, Al. Mulifont. Anno 1769, Pank dieser fleißigen Arbeit ist es möglich, die stark abgestrefenen zu ergänzen oder auch die Umschrift mancher jeht leider entfernter Grabplatten anzusühren.

Auf dem Boden des Paradieses sind noch zu erkennen:

Eine Grabplatte ohne Umschrift mit einem Wappenschild, worauf zwei Seiher(?) sich kreuzen, dazwischen eine fünfblättrige Rose.

Gine mit dem Deippergischen Wappenschild; drei Ringe.

Eine mit dem Sturmfederischen; zwei von einander abgekehrte Streitbeile.

Eine mit dem Wappenschild derer von Remchingen; zwei gehreuzte Tilienftabe.

Eine Platte mit folgender Inschrift und dem reichverzierten helfensteinischen Wappenschild:

Anno domini MCCCCCXXXII uf den VII. Tag des Nanuarij ist gestorben der wolgeborn h. her rudolff grav zu Helfenstein. Des sel ruwe in friden. Diese und die folgenden in gothischer Winuskelschrift.



Dor dem Haupsportal liegen zwei große Platten, auf einer steht: Her Günther bischof zu speier und grav zu lyningen stiffter dis golshus lit in der sanct heren chor begraben. des sele ruve in dem friden. Dabei sein Wappen.

Muf der andern Platte steht: Her walther fryr von lamersheim ein mitstifter dis gotshus lyt in der bruder chor begraben. des sele ruve in dem friden. Dabei der Lomersheimer Wappenschild.

Ferner eine Grabplatte: Anno domini MCCCCLXII in der niderlag der heren zu seckenheim karb der jung



Tuneburg.

her Jörg von der Wüttenmüln. des sele ruve in dem friden. Dabei sein Wappen-schild (mit Mühlstein).

Dann eine Grabplatte mit der Umschrift: Als man zahlt 1570 jar uf den 3. fag junii starb der edel und vest Balthassar von Essendorf. Der letzte seines Stammens. Dem Gott gnedig sey.

Pann nicht mehr lesbar die Grabplatte eines Hans Georg von Baldersheim, Kommendator zu Winenden, † 14. Quv. 1574.

Auser diesen sind vollständig abgelrefene Platsen vorhanden, von denen uns Ienisch die Wappen aufbewahrt hat, und die zu den ältesten gehören. Es sind Wappenschilder ohne Umschriften, von Dürmenz, Arendenstein, Göler, Daihingen, Sickingen, Lomersheim, Wappen, die uns schon an den Wänden des Oberschiffes der Kirche begegneten.

Die merkwürdigste Reihe von Grabplatten befindet sich im Kreuzgang, im südlichen und im öftlichen Hügel; wir beginnen mit denen im südlichen, indem wir zugleich diejenigen der Rebte bis auf den Schluß aufsparen.

Eine schmale Sandsteinplatfe mit einem Kreuz mit Tilienenden und einem

Wappenschild, worin zwei gegen einander gekehrte Rische: die Umschrift in gothischen Majuskeln laufet: Anno domini MCCCLVIII idibus januarii octave epiphanie obiit iohannes vocatus hormich piscator civis spirensis. requiescat in pace.

Eine sehr schmale Platte mit einem Bappenschild, worauf eine schöne große heraldische Tilie eingerift, darunter steht im Quadrat umher in altgothischen Wajuskeln: Clauditur hoc tumulo conradus cum ludovico. (Eine inschriftlose Platte mit demselben Wappen ist verschwunden.)

Die Tilie deutet auf Tuneburg. Wach einer Staatsarchivurkunde vermacht am 1. Rugust 1241 Tudewic von Tuneburch dem Kloster Maulbronn seinen Bof in Wortheim als Precarei, gibt, so lang er lebt, jährlich ein halb Pfund Wachs und







Mappchen auf Grabfieinen im Aremgang (Offenburg, Schauenburg, Sickingen).

bedingt sich und seiner Frau hierfür ein Begräbnis im Aloster. Vielleicht deuten auch jene oben besprochenen Tilien, welche in die zwei Portale des Klostereingangs eingemeißelf wurden und auf die Beit um 1201 weisen, auf Tuneburg.



Eine Platte mit einem Bappenschild, worauf ein doppeltes Schloß dargestellt ist, und der Umschrift in gothischen Majuskeln:

Anno domini MCCCLXXIX III idus ianuarii obiit rudolfus de offenburg. civis spirensis. amicus huius coenobii. requiescat in pace.

Gine Platte mit der Aufschrift in gothischen Minuskeln: Anna Zum Lamme. anno domini MCCCCXXXVIII V calend. Marcii obiit in spira.





Grabffein ber Elifabeth pon Speier.

Eine Grabplatte mit dem Schauen-

burgischen Wappenschild, ein großes Andreaskreuz über einem kleineren Schilde, der von geschuppten Wolken umgeben ift, um die Platte her feht in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCLXXII obiit junkher jörg von schauenburg. bernharts von schauenburg sone. uff sant dionisius tag.

Eine Grabplatte mit dem Sickingenschen Wappenschild, der fünf runde Scheiben enthält, und der Umschrift in gothischen Winuskeln: Anno domini MCCCCXXXI pridie kalendas augusti obiit jungher Teonhard von Sickingen. her swickers son. voit zu brethein.

Eine Grabplatte mit demselben Wappenschild, nur schief gestellt, und der Umschrift: Als man galt von crift geburt 1478 jare uff den fierden tag des monats augusti ist gestorben der vest junkher swicker von Sickingen. faut zu brethein. den sele ruge in dem fried. amen.

Eine Grabplasse mit solgender Umschrift in alsgothischen Majuskeln: Anno domini M.... VI cal. sept. obiit dominus cunrad de bernhusen. spirensis canonicus. qui mortis poenas exsolvens hic sepelitur (er lebse vor 1277, I. Zeuss, traditiones Wizenb. 5. 306).

Eine sehr alse und sehr schmale Grabplatse ohne Schrift, mit dem Magenheimschen (zwei senkrecht von einander abgekehrte Palbmonde) und mit dem Beisenschen Wappenschild (drei wagrechte Pifthörner).

Ein Platte, worauf eine große, in Kreuzesarmen blühende Tilienpflanze mit der Umschrift in gothischen Winuskeln: Anno domini MCCCCXXIX obiit Elin virgo de Spira. fautrix hujus Monasterii.

Ganz dieselbe mit der Umschriff: Anno domini MCCCCXXVII obiit Elsabeht virgo de Spira. fautrix hujus Monasterii.

Gine alte Platte mit fünfblättriger Rose (Rogwag.)









Offo von Rokwag.

Stocksberg.

Dürmeng.

Conrad von Remchingen.

Eine Plasse mit dem untern Theil eines Leuchters und der Umschriff in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCXIIII II nonas decembris obiit venerabilis et egregius frater johannes Mulberg. sacerdos in basilea. professor (us) ordinis fratrum predicatorum. cujus anima requiescat in pace.

Eine Platse mit dem Roswagschen Wappenschild und der Umschrift in gothischen Winuskeln: Otto de rosswag hic requiescit.

Eine Platse mit der Darstellung eines Priesters und Arztes, der in der Rechten einen Relch, in der Linken ein Buch hält, unten ein Wappenschild mit einem Hirschkopf. Die Umschrift lautet in gothischen Plinuskeln: Anno domini MCCCCVIII nonis januarii obiit venerabilis magister burkard de waltorf sacerdos et phisicus. hujus cenobii sidelis amicus. cujus anima requiescat in pace sempiterna. amen.

Eine Platte mit dem Stocksbergischen Wappenschild.

Eine schmale Platte mit dem Wappenschild derer von Burmeng.

Eine Platte mit einem Wappenschild, worauf zwei Tilien sich kreuzen, und der Inschrift in gothischen Minuskeln: Conradus de Remchingen.

Eine Platte mit gothischer Majuskelschrift, die sowohl rings herum als auch

in wagrechter Reihe den halben Stein bedeckt; darunter ist ein Kreis eingerikt, worin zwei Stäbe mit Blumenenden sich kreuzen. Die Inschrift lautet: Anno domini MCCCLX V cal. februarii obiit Pela Gutae Domina . in Domino requiescat. Amen. Anno MCCCLX II cal. februarii obiit Pela, filia ejus, et Anno Domini MCCCLI X cal. augusti obiit Guta, filia praedictae Gutae, et Anno MCCCLXXXVII XV cal. april. obiit Irmela, soror Pelae et Gutae immediate praescriptae. Requiescant in pace. Amen.

Eine Platte mit dem Wappenschild von Bromburg. Eine Platte mit unleserlicher Majuskelschrift und der Iahreszahl 1313. [Eine Platte mit Schild, worauf zwei Weippergische Ringe und eine Ranne, ift verschwunden.]

Eine Platte mit der Umschrift in gothischen Minuskeln: Anno domini MCCCCXIX III cls. octobris obiit venerabilis magister Petrus de Prega, eximius doctor in medicinis studii padauviensis, hujus cenobii fidelis amicus, cujus anima requiescat in sancta pace.



Grabffein der Pela

Eine Platte mit Abtsstab und der Umschrift in gothischen Minuskeln:

Aethere sit dignus hic pausans carne Boyngus, Abbas in euterne, qui spiram basiliense De synodo rediens deficiebat ibi.

[Gine Grabplatte mit langer Inschrift in Bexamefern. Pater Heinricus de Gernstein † 1442, ift nicht mehr verhanden.]

Dann drei neuere Grabplalten mit großer lateinischer Schrift:

Anno domini MDCXLIII V Idus Januar. obiit F. Mattias Amman Sancte Gallensis, Hel- unterentiger Grabitein vetius, Conversus Lucellensis et Cellerarius vom Jahre 1818.



Maulbrunensis. Requiescat in pace. Amen.

Anno Domini MDCXXXV. 24. Octobris obiit venerabilis P. F. Joannes Berod, Lucellensis Professus, post restitutionem hujus monasterii Prior, cujus anima vivat Deo.

Anno Domini MDCXXXV. IVto 8bris obiit venerabilis P. F. Rudolfus Stulmiller, Lucellensis Professus et post hujus monasterii restitutionem Cellararius. Requiescat in pace.

Die Grabplatten im anstoßenden Kapitelsaale sind i. I. 1849 leider entfernt worden, es befanden sich hier von den ältesten und merkwürdigsten; nur noch ein rauhgeschaffter sandsteinerner Sarkophag ohne Deckel ist zu sehen.

Hier ruhten die Rebte Konrad III. von Thalheim († 1353), Heinrich II. von Renningen († 1402), Iahann IV. von Winsheim († 1467), Albrecht V. († 1475), Beinrich von Wördlingen († 1557). Ein Abt der Restaurationszeit, Christoph Schaller aus Sennheim im Elfaß († 1642).

Dann der Abt Eggehard vom Kloster Weuburg († 1273), ein Canonicus

von Speier Helfric de Dalheim (1291), ein Priester und Rechtskundiger von Speier, Anshelmus de Hergesheim († MCCC...), eine Schwester Mergarthis († 1276), ihre Grabplatte hatte die Inschrift:

Hujus amica domus ipsa fidelis erat.

Conferat aeternae Deus illi gaudia vitae.

Amen.

Eine Frau Ella Swrenin von Speier (1345); eine Schwester Iufida. (Soror Jutida.)

Endlich noch zwei Grabschriften, beide in gothischen Majuskeln:

Petra conditur hac Ulrich cognomine Melsag,

Terris sublatus Christo sit consociatus.

## Die andere lautete:

O bonitas Christi, succurre, precor, michi tristi Ottoni sceleratorie peccata luenti, Cancellam regni moderans virtute potenti, Qui vermis nunc atque cinis vocor ista legenti. Unde pater venie veniam da te sicienti, Me saciens, te pane fruens, in luce frequenti.

Im Mittelschiff der Kirche, vor dem Taienaltar, liegt auf dem Boden der einfache, schlanke Gedenkstein Walthers von Lomersheim. Umber fieht:

Bie lit bruder walther ein fryr von lamersheim. der erste anfahn und stifter diser geistlichen sammenunge. des sel ru im friden.

Am Eingang in den Chor ist am südlichen Pfeiler der schon oben genannte keilförmige Gedenkstein Bischof Günthers aufgestellt. Der Bischof, in reich mit gothischen Stickereien gesäumtem Gewand, hält in der Linken den Bischofsstab, in der Rechten das Evangelium, sein langlockiges Haupt ruht auf prächtigem Rissen; vom rechten Arm herab hängt ihm die reiche Stola. Unten kriecht traubenfragendes Rebengewinde, oben steht in altgothischer Majuskelschrift:

Gunther. spiren. epc. fundator h': dom'.

Gegenüber am nördlichen Pfeiler, ohne Zweifel eine Wachbildung aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, ein Gedenkstein des Bischofs Ulrich, schlanker und besser gearbeitet, aber weniger ausdrucksvoll. Die Inschrift in Majuskeln lautet:

Ulricus. positus. spirens. episcopus. hic. est.

Dagwischen liegen auf dem Boden zwei Steinplatten mit schönen eingeriften Areuzen und spätgothischen Winuskeln:

Praesul Guntherus Pater est fundaminis huius.

Auf der andern wieder:

Ulricus positus spirensis episcopus hic est.

Don den vielen Grabplatten und Grabmälern im südlichen Seitenschiff und namentlich in den Kapellen der Kirche, die alle aus jüngerer Beit stammen, nennen wir nur die von einigem Kunstwerth. Die ganze Reihe der evangelischen Rebte (Prälaten) liegt in der Kirche begraben.

In der zweiten Kapelle das zierliche Renaissance-Grabmal des Abtes Iohann Meldior Wicolai, † 1675 (derselbe hat auch eine Grabplatte im Wittelschiff), und das des Abtes Iohannes Beller, † 1694. Auf dem Boden liegen die Grabplatten der Frau des Verwalters Mathias Bliderheuser, † 1576, und seiner Tochter, † 1581.

In der driffen Kapelle das Grabmal des Abfes Ioh. Valentin Harpprecht († 1761) und des Abfes Adam Lederer († 1774). Auf dem Boden eine hübsche Platte mit großem, gut gearbeitetem Wappen mit der Inschrift: Anno 1605 den 20 januarij starb allhie die ehrn und tugentsam Maria Chastin Christof Binders Abts zu adelberg wittib. ihres alters 82 jahr. Der Gott gnädig sei.

Dann die Grabplatte des Ioh. Albr. Weuffer, Bruder des Klosterverwalters, † 21 Jahre alt. 1588.

In der vierten Rapelle:

Das Grabmal des Abtes Iosef Christof Weinland, † 1788, und des Abtes I. Chr. Wieg, † 1807. Auf dem Boden die Grabplatten des Prälaten Iacob Schroppius, † 1594, und seiner Frau, † 1583.

In der fünften Kapelle:

Die Grabmäler der Prälafen Hochstetser († 1748) und Schlotterbeck († 1669). Außen bei der Wordostecke der Kirche der verstümmelte, mit schönem Rreuz gezierte Grabstein des Swiggherus de Hemertingen, als Maulbronner Wönch urkundlich genannt 1313.

Hier nun folgen die Grabsteine der Maulbronner Rebte, soweit sie noch in Monumenten oder Inschriften erhalten sind, die noch vorhandenen liegen alle, mit Ausnahme von zweien, bei denen es bemerkt ist, bei den Grabplatten im Kreuzgang. Die Inschriften der verschwundenen Grabsteine der Rebte, die aber von Ienisch und selbst von Klunzinger noch abgeschrieben wurden, stehen in eckigen Klammern. Wir geben sie dem Alter nach:

[Anno domini MCCCLIII die Simonis et Judae obiit dominus Conrad de Talheim, Abbas huius monasterii. cuius anima requiescat in pace. Amen. Darauf sein Bild mit einem Buch in der rechten und dem Abtastab in der linken Hand.] Viele Schenkungen und Käufe sind unter seiner Amtsführung eingekragen.

Bum Theil noch erhalten ist der Grabstein seines Bachfolgers: Anno domini MCCCLXXIIII pridie . . . . Maii obiit dominus Bertoldus . (jekt bei der Bordostecke der Klosterkirche). Wachdem derselbe in W. resignirt und dorf einige Beit in der Burückgezogenheif gelebt hatte, wurde er zum Abt in Bronnbach erwählt und erwarb sich um dieses Kloster große Verdienste. Altershalber traf er auch dorf außer Dienst und kehrse nach M. zurück.

Anno milleno ter C cum septuageno
Septimo, cum celebris crucis est inventio cunctis,
Heu pater emoritur venerandus et hic sepelitur
Abbas antiquus, domus huius fidus amicus,
De Rotwil genitus. Deus hinc devote precandus
Sedulo per fratres. Pauset cum pace Johannes.

Diese Grabschrift ist eingemeißelt in den Strebepfeiler der Wordostecke der Klofterkirche, daneben ein Abtsftab. Iohann I. umgab das Alofter mit einer Mauer, auch kaufte er viele Gufer von dem Adel der Umgegend an.

Sein Nachfolger Albrecht III. hat eine Grabplatte mit folgender Inschrift in gothischen Dajuskeln und einem von einem Arm gehaltenen Abfustab:

Anno domini MCCCXXXVI XV cal. jan. obiit dominus Albertus de Ruxingen, venerabilis abbas huius cenobii.

[Anno domini MCCCCII, regiminis vero sui anno XVIII, VII kalendas Augusti, obiit venerabilis pater dominus Henricus de Renningen, abbas huius coenobii. Requiescat in pace; in gothischen Minuskeln, Arm mit Abisstab.]

Beinrich II. sehte den Güferankauf von den benachbarten Adeligen im großartigen Maßstabe fort, wozu noch Schenkungen und Privilegien kamen, ließ das Haus des Abtes und das des Perwalters umbauen und verwendete Manches jur Bierde des Gotteshauses.

Die Grabplatte (mit Abtsstab) seines Nachfolgers lautet in gothischen Minuskeln:

> Bis septingentis domini septem quater annis Abbas Albertus ex Outensham verandus, Cum bene bis denis rexisset sex simul annis, Junius hunc ternis dedit intumulare calendis. Gaudeat ante deum, qui praestitit hic jubileum.

Amen.

Albrecht IV. erlangte durch Güterkauf, Schenkungen, Privilegien noch mehr als sein Vorgänger, mar auch in Streitigkeiten glücklich. Die Rirchhöfe seiner Orte befestigte er möglichst gut, ließ die Klosterkirche im Nahr 1408 mit einem neuen Alfar versehen, im Jahre 1424 erweifern und verschönern, damals dienken ihm die Taienbrüder Bertholf als Baumeister, Ulrich als Maler.

Die Platte seines Wachfolgers († 1430) mit Abtsstab:

Mille quadringentis domini decies tribus annis Abbas Gerungus obiit vicena luce novembris, De Wilperg natus, regnet sine fine beatus.

Die verstümmelte Grabplatte seines Bachfolgers, Iohann II. von Gelnhausen:

Inclytus orator, abbas quandoque Johannes, Olim magnanimus, nunc iacet exanimus. Qui de Geilhausen oriundus, Basiliensis Concilii missus, cepit amore Dei Unius ad fidei cultum revocare Bohemos, Cui lux aeterna luceat in patria. Amen.

Obiit MCCCCXLIII.

Iohannes II. wurde um seiner Beredsamkeit, Gewandtheit und seines hohen Sinnex willen im Iahre 1431 auf dem Concil zu Basel damit befraut, die Böhmen in den Schoos der katholischen Kirche zurückzusühren, und unter seiner Wiswirkung kamen die Prager Compactaten, worin den Calixtinern der Kelch erlaubt wurde, zu Stande. König Sigismund ehrte 1431 seine Verdienste, indem er ihn in die Reichsmatrikel aufnahm, und Papst Eugen IV. im Iahr 1438 durch Ertheilung der bischöflichen Insignien nebst der Vollmacht, die vier niederen Weihen zu ertheilen. Er ließ das Krankenhaus in M. bauen und 1432 ein Gemälde für die dortige Kirche ferligen; legte 1439 sein Amt nieder, um frei von der Welt ins Ienseits wandern zu können.

Der Grabstein seines Wachfolgers Johann III von Worms findet sich nicht im Kloster, wohl aber der des nächsten Abtes, Berthold III. von Rogwag, mit Abtsstab:

Abbas Bertholdus hic pausat carne solutus,
Horum qui fratrum tum rexit ovile sacratum
Annis bis octo plus quoque dimidio.
Hic docuit, monitis solitus praecedere factis.
Anno sex deno C quater Mque secundo
Discessit festo Johan Latin, Deus esto
Huic memor et gratus, ut sit sine fine beatus.
Natus de Rosswag villa.

Berthold III. ließ 1447 eine Gemälde für die Kirche und 1450 die Stiftungstafel fertigen. Dach Bruschius raffle er sich, als er die Wähe des Codes fühlte, von seinem Krankenlager auf, zog seinen weißen Festchorrock an und gieng, unterstüht von einigen Brüdern, andächtig und mit Chränen dem Allerheiligsten, welches der Cantor mit den übrigen Conventualen herbeitrug, entgegen, genoß es in tiefer Anbetung und fuhr dann hin im Frieden. Die Bahl der Wönche betrug unter ihm hundert.

Die Grabplatte mit Abtsftab feines Dachfolgers:

Anno domini MCCCCLXVII Idus Julii obiit venerabilis pater dominus Johannes de Winsheim, licentiatus atque sacre theologie predicator assiduus, abbasque huius monasterii optimus. Unter ihm sieg die Bahl der Mönche auf 135.]

Die verftümmelte Grabplatte seines Nachfolgers:

De Bretthem genitus, saxo qui premor ab isto,
Abbatis quondam munere functus eram.

Me cedere fecit podagre noxia lues,
Nec amplius lustro patitur esse patrem.

Vos, qui transitis, requiem Nicolao precantes
Dicite sistentes: o super astra vivas!

Obiit XII Calendas Maii MCCCCLXXV.

[Die Grabplatte leines Bachfolgers:

Albertus Abbas obiit VII Cal. Junii MCCCCLXXV. Albrecht V. ließ 1473 das steinerne Krucifix in der Kirche zu M. sehen und wohnte im Iuli 1474 der Hochzeif des Grafen Cherhard von Wirfenberg in Urach an.]

• • . ı

Die Grabplatte mit Abfsstab seines Bachfolgers Iohann V., der zweimal Abf war, 1475—1488 und im Iahr 1504 ganz kurz; sie laufet:

Anno domini MDVI XV calendas julii obiit venerabilis praesul ac dominus iohannes riescher de laudenburg, in mulbronne quandoque denuo abbas. cuius anima requiescat in pace.

Die Grabplatte des nächsten Abses, mit Absessab: Anno domini MCCCCXCII obiit dominus Stephanus Otinger. cuius anima requiescat in pace.

Dann des nächsten strengen und baulustigen Abtes Iohann VI., mit einem Rrm, der einen reichverzierten Abtsstab hält:

Anno domini MDXXI XI calend. decembris obiit reverendus in cristo pater ac dominus dominus Joannes Burrus de Brethein, precipuus religionis amator et cultor, abbas huius monasterij bene meritus, cuius anima requiescat in pace. Ruch er war zweimal Abt, 1491—1503, und 1518—1521, er ließ Parlatorium, Bratorium, Bibliotheksaal, Pfisterei bauen und 1519 den Eingang den Klostern mit einem (jeht beinahe verblaßten) Gemälde schmücken.

Die Grabplatte des Abtes Entenfuß (1512—1518) mit Abtsstab:

Anno domini MVCXXV pridie nonas februarias obijt venerabilis dominus ioannes entenfus de ewesheim. quandoque huius monasterii abbas. cuius anima requiescat in pace. Muth unter ihm murde viel gebaut.

[Die Grabschrift (mit Abtestab) des lehten katholischen Abtes Heinrich III., Reufer von Wördlingen, 1547—1557, lautete:

Anno domini MCCCCCLVII calend. Aug. obiit reverendus ac pius dominus Henricus de Nordlingen, abbas monasterii Maulbronn, cuius anima requiescat in pace.]

[Die Grabschrift eines Abtes aus der Restaurationszeit lautete:

Anno domini 1642 Kal. Octob. obiit, postquam eodem anno Abbatiam resignavit, admodum reverendus dominus Christophorus Schaller, ex Sennheim Alsata, Profess. Lucellensis, Prior Uterinae vallis, primus hujus monasterii 1630 iterum restituti catholicus abbas. Requiescat in pace. Amen.]

Endlich wäre zu erwähnen das steinerne Sühnkreuz, das halbversunken an der alten Strasse nach Kniftlingen, da wo sie von der Maulbronnerstrasse abzweigt, auf dem früheren Seedamme steht, darauf liest man in erhabener, schwer zu entzissernder Winuskelschrift, die mit der unter den Wandgemälden in der Vierung der Kirche, vom Jahr 1424, große Rehnlichkeit hat:

Don gepurf cristi als man jahlt MCCCCXXII iar uf sant leonharts fag warf hi erslagen cuncat von mulbronn . dem got gnedig sei.

#### Die Mebengebäude.

Wir beginnen an dem Klosterthor. Davor steht rechts an der Strasse diesseits des Klostergrabens, das frühere Körsterhaus, an welchem die Iahreszahl 1469 angebracht ist; zu Klosters Beiten soll hier der Kloster-Schuhmacher gewohnt haben. Ohne Bweifel war es ursprünglich die Wohnung des Chorwars, da gerade an dem Haus das äuserste Klosterthor stand, welches die Iahreszahl 1472 frug. Durch dieses Thor gelangte man zu der über den Klostergraben angelegten Augbrücke, die jeht in eine steinerne Brücke umgewandelt ist und zum zweiten eigentlichen Klosterthor führt. Ueber demselben scheint ein kräftiger Chorthurm gestanden zu sein, der später sichtlich erniedrigt und mit einem Walmdach gedeckt wurde, aber immer noch wirkt er mit seinem rundbogigen Durchgang, über dem ein Kundbogenfries hinläuft, und seinen aus Buckelquadern errichteten Mauern kraftvoll und bekundet die romanische Beit seiner Erbauung. An dem Portal sieht man noch die Fälze, in welche die aufgezogene Fallbrücke eingriff und das Thor schloß, auch sind noch die Vessungen vorhanden, in denen die Ketten zum Ausziehen der Brücke liesen. Ueberdies scheint noch ein Fallrechen zunächst hinter dem Eingang angebracht gewesen zu sein, der zur weiteren Verwahrung des Thors herabgelassen werden konnte. Im Durchgang selbst sind auf beiden Seiten rundbogige Vischen, und über dem inneren Spihbogen sieht man noch Reste jenes Wandgemäldes aus dem Iahre 1519.

Burch den Chorthurm frat man in den Borhof, der links von der Aronf des Gafthauses, rechts von der Aloffermauer und gegen Offen, gegen den eigentlichen großen Klosterhof hin, durch eine zweischiffige Arkadenhalle eingeschlossen wurde. Bon diesem Borhof aus frat man rechts in die erst im Iahr 1813 abgebrochene Rapelle zur heil. Dreieinigkeit, von der noch die untern Cheile von reichgegliederten Renffern und schwache Spuren ehemaliger Wandmalereien sichtbar sind. Sie war schon 1328 im Gebrauch; eine spätere an ihr angebrachte In-Intriff lautete: Anno Domini 1480 sub Domino Johanne Riescher de Laudenburg; ohne Dweifel wurde sie unter diesem Abt erneuert. (Den 25. Nunius 1328 Riffet der Priefter Kunrad von Aldingen 56 Pfund Beller Jahreszins für zwei Welfpriester in der Kapelle zur heil. Dreieinigkeit am Thor in Maulbronn und zu einem Jahrstag für ihn selbst. Urk. im Staatsarchiv.) Solche Rapellen fanden sich nach dem Porgang von Cifeaux bei den meisten Cisterzienserklöstern, und hatten den Bweck, dem weiblichen Geschlecht, welchem mit Ausnahme von 9 Tagen gur Beit der Kirchweihe der Bufritt in das Innere des Klosters ganz verwehrt war, die Betheiligung am Gottesdienst des Ordens zu ermöglichen. Die schöne, im frühgothischen Stil erbaute des Alosters Schönthal ift noch wohl erhalten, die in Bebenhausen wurde 1823 abgebrochen. Tinks beim Gintritt fieht das ehemalige Gasthaux sammt Stallungen und der ehemaligen Klosterwagnerei; jest ist im vorderen Theil die Apotheke eingerichtet; es enthält in seiner masswen Giebelseite drei schlanke Spikbogenfenster.

An die Apotheke grenzt gegen Osten das ehemalige Frühme serhaus, ein reizendes romanisches Gebäude, das noch an der östlichen Giebelseite und an der nördlichen Tangseite romanische Rundbogenfenster besitzt, während ähnliche an der südlichen Tangseite in geradlinige verändert wurden. An der Wordseite des Gebäudes erhebt sich in Form eines niedlichen runden romanischen Chürmchens ein Kamin mit schlanken rundbogigen fensterähnlichen Veffnungen, die unter

dem steinernen Spihhelm herumziehen und dem Rauch den Ausgang gestatten. Das Ramin beginnt im untern Stockwerk des Hauses mit einem schön gearbeiteten spätromanischen Raminschoß, an dem auch wieder jene Halbmondkonsolen angebracht sind. Awischen dem Frühmeßerhaus und der Thorkapelle zog sich jene zweischiftige Arkadenhalle hin. Reste derselben, romanische Pfeiler und Bögen, erhielten sich an der Südseite des Frühmeßerhauses; im Situationsplan, Taf. IV., ist die muthmaßliche Form der Halle einpunktiert. Durch sie, welche zugleich das innerste Thor bildete, frat man, nachdem man in der Rapelle sein Gebet verrichtet, in den eigentlichen Klosterhof.



Brühmefterhaus mit Blick gegen bas Chor.

Wir sehen unsern Weg im Innern des Klosterhofes, und zwar an der Westseite desselben fort, wo wir im Rücken der Apotheke noch den Rest der ehemaligen Klosterwagnere i treffen, unter der sich der große, sog. Elsinger Keller befindet. Das ganz massive uralte Gebäude zeigt noch auf der dem Klosterhof zugekehrten Seite den ehemaligen, jeht zugemauerten romanischen Rundbogeneingang.

An die Wagnerei stößt die ehemalige Klosterschmiede, ein dreistockiges Bolzgebäude mit steinernem Unterstock, an dem sich ein spistbogiges Pförtchen erhalten hat.

Dach der Schmiede folgen in gleicher Alucht zwei alte aus Buckelquadern erbaute Dekonomiegebäude: von dem der Schmiede zunächst stehenden gehen unter beinahe rechten Winkeln gegen den Klosterhof hinein der ehemalige Marstall, jest Rathhaus, und der ehemalige Haberkasten. Das Rathhaus, ein langes, massweistockiges Gebäude mit schönen Renaissanzegiebeln zeigt über einem Fenster des zweiten Stockwerks: P. D. W. Derwalter. Das Gebäude ist

Eigenthum der Gemeinde und wurde 1839 für seine gegenwärtige Bestimmung eingerichtet, früher war ex auch eine Beit lang die Amtsschreiberei. Der sog. Haberkasten, ein langes zweistockiges Gebäude mit steinernem Unterstock, zeigt an der östlichen Giebelseite einen schönen Polzbau mit verziertem Balkenwerk.

An das zweite, oben genannte Dekonomiegebände stößt nun unter einem rechten Winkel der sog. Welkerstall, auch Sichelboden genannt, und bildet die nordwestliche Ecke des Klosterhofs; es ist ein sammt dem westlich anstoßenden Bexenthurm 1441 aus Buckelquadern errichtetes Gebäude mit spihbogigem Eingang.

An die Ofiseite des Melkerstalls grenzt die großartige, ganz aus Buckelquadern erbaute Alostermühle; ein herrliches Gebäude mit 4'5" dicken Mauern und schönen Giebelblumen auf den spiken Giebeln; die Mühle hat einen spikbogigen Eingang und einen jeht zugemauerten romanischen und stammt, nach den häusig an ihr vorkommenden Steinmehzeichen zu schließen, größtentheils aus der Beit von 1424 (Umbau der Kirche).

Bwischen der Mühle und dem ehemaligen Haberkasten steht stei die ehemalige Pfisterei, aus starkem Eichenbalkenwerk mit steinernem Unterstock errichtet. Und der gegen die Mühle gekehrten Seite ist über der Chüre auf einem Schild zwischen den Buchstaben J. B. (Iohannes Burrus) ein Absstab und auf einem Spruchbande steht: Anno domini MDXXI, unten sieht man das Beichen des Baumeisters Hans Wunderer. Ueber der hölzernen Chüre im zweisen Stockwerk der westlichen Giebelseite ist in den Sturzbalken ein Spruchband mit der Inschrift: Pax huic domui. Anno MDXXI schön eingeschnitsen. (Maister . hans . vunderer . , wie er sich an der Sakristei zu Pfassenhosen im nahen Babergäu angeschrieben hat, baute diese im Iahre 1515, ebenso das Chörchen der Kirche von Baberseld, auch im Babergäu gelegen, inschriftlich im Iahre 1505; damals war er, seinem Beichen nach, schon Meister; nach Klemm, Württembergische Baumeister und Bildhauer die ums Iahr 1750 in den Württembergischen Vierteljahrschesten sur Kirche zu Mühlhausen an der Enz. Seine Werke zeugen von bedeutendem Calent.)

Beinahe in der Mitte des Klosterhofes steht frei auf der Stelle des alten Verwaltungsgebäudes das dreistockige, an den Giebelseiten vierstockige, 1742 erbaute Kameralamt.

Pinter dem Rameralamtsgebäude befindet sich das ehemalige Gesindehaus, mit der Inschrift: "1550 Hans Remer von Schmir (Schmie)"; das Innere des Hauses enthält eine achteckige Säule, an deren Kapitäl eine Rosette und ein bärfiger Ropf angebracht sind. Bunächst dabei steht die ehemalige Speisemeisterei, jeht in Privathänden.

Wir gelangen nun wieder zu den eigentlichen Alostergebäuden und haben hier nur noch zu bemerken, daß die oberen Räume des Alosters zu Wohnungen für Professoren, Repetenten, Seminaristen und für Hörsäle u. s. w. eingerichtet sind. — Ueber dem ehemaligen Taien-Refektorium an der nordwestlichen Ecke des Rlosters wurde im Iahr 1813 das Oberamtsgericht mit der Wohnung des Oberamtsrichters hergestellt. Bunächst dabei steht ein neueres Gebäude, welches von dem Rloster gegen Westen hinausragt und in seinem untern Stockwerk den Speisesaal für die Seminaristen, im oberen die Wohnung eines Prosessors enthälf; an seiner Treppe ist ein spätgothisches Steingeländer, entnommen jener Wendeltreppe, die vom Laien-Resektorium herauf führte.

Binter (nordöstlich) dem Kloster steht frei, dem Herrenhaus gegenüber, das ehemalige, 1588 erbaute herzogliche Schloß, jeht Oberamtei und Wohnung des Oberamtmanns, ein zweistockiges, auf den Giebelseiten vierstockiges, im einfachen Renaissancestil gehaltenes Gebäude, das an beiden Ecken der Vorderseite



Rloftermühle.

von runden Chürmen, deren spike Dächer über das Hausdach hinausreichen, flankirf wird; überdies ist in der Mitte des Gebäudes, an der Vorderseite ein schlanker, thürmchenähnlicher Aufbau mit Renaissancebedachung angebracht. Ueber dem wohlverzierten Eingang steht die Inschrift: Mandato illustriss. princip. D. Ludovici ducis a Wirtemberg erecta est haec domus sub abbate Jacobo Schroppsio Vaihingensi anno 1588. Oben an der östlichen Giebelwand: Hans Marx Beisser Verwalter alhie anno 1588. Die gleiche Iahreszahl steht auch an der nordöstlichen Ecke und über der Thüre in das Arbeitszimmer des Oberamtmanns. Eine Mauer des ehemaligen Klosterzwingers, jeht Oberamteigartens, enthälf das gut gearbeitete herzogl. Württemb. Wappen mit der Iahreszahl 1562.

Don hier hinüber an die öftliche Klostermauer fressen wir das ehemalige Pfründhaus, als nosodocheum, in welchem arme Kranke, wohl auch praedendarii (Pfründner) Aufnahme und Pflege fanden, 1430 von Abt Iohann II. erbaut. Das großartige, dreistockige, übrigens sehr vernachlässigte Gebäude zeigt malerisch-reichen Bolzbau mit vorstoßenden Stockwerken und steinernem Unter-

stock; es enthält neben Privatwohnungen im Erdgeschost noch eine Badeinrichtung. Innerhalb des Gebäudes führt eine schön gehaltene gothische Chür in den Reller.

Das jehige Schulhaus, früher die Behausung des Hof- und Weingartgartmeisters, worauf auch die an der Ecke angebrachte Craube hinweist, steht bei der Vorhalle der Rirche an der südlichen Klostermauer.

Bunächst (westlich) an dem Schulhause erhebt sich, ebenfalls an der südlichen Klossermauer, der Fruchtkasten mit Relfer und einem sehr ausgedehnten Reller, ganz aus Stein gebauf und mit uralten Mauern, die noch schmale, gedoppelte, meist zugemauerte Spistogenfensterchen aus der Uebergangszeit enthalten. An der Südwand steht über einem der geradgestürzten oberen Fenster: Mathias Bliderheiser Verwalter 1580; die gleiche Iahreszahl kommt noch zweimal an dem Gebäude vor und verräth die Beit, in welcher dieser großartige, aus dem Ansang des 13. Jahrhunderts stammende Bau eine bedeutende Veränderung erlitt.

Westlich von dem Aruchtkasten gelangen wir endlich an die ehemalige Küfermeisterei, jest Privatwohnung; das hübsche Gebäude wurde an der Wordseite modernisirt, während sich die östliche Giebelseite mit ihrem spishbogigen Eingang und ihren spishbogigen Henstern noch ziemlich unverdorben erhalten hat; auch die westliche Giebelwand enthält noch zwei Spishbogensenster. Von diesem Gebäude kann man auf den Umgang der südlichen Klostermauer gelangen.

Außer den angeführten Gebänden sind innerhalb der Alostermauer noch einige Privatwohnungen und kleinere Webengebäude.

Der ganze Gebäudekomplex nebst sehr ausgedehntem Klosterhof und einigen Gartenanlagen ist von einer starken Wauer, die Umlauf und Zwinger hatte, und einem siesen, ausgemauerten Graben, an dessen Außenseite eine zweite (jeht abgebrochene) Mauer lief, umfangen; der Graben konnte mittelst Schwellung der Salzach ganz unter Wasser geseht werden. An der inneren Klostermauer standen zur weiteren Besestigung Thürme, von denen sich außer dem schon beschriebenen Thorthurm noch folgende erhalten haben:

- 1) Der südöstliche Eckthurm der Klostermauer, sehr malerisch, und von Epheu umrankt, welcher 1604 in einen Tustthurm verwandelt wurde und gewöhnlich der Fausthurm genannt wird, weil auch hier nach der Polkssage Dr. Faust sein Wesen getrieben haben soll; ursprünglich ein kräftiger viereckiger Vertheidigungsthurm, zu dem man auf dem Umgang der Klostermauer gelangen konnte. Taut Inschrift wurde ihm im Iahr 1604 ein rundes Creppenthürmchen angebaut und ein hölzerner Rusbau mit geschweistem Bohlendach ausgeseht.
- 2) An der nordwestlichen Ecke der Klossermauer steht der viereckige, ganz aus Buckelquadern erbaute Hexenthurm, auch Haspelthurm genannt; er ist mit dem auf ihm sichenden vierseitigen Beltdach etwa 100' hoch und hat im unteren Stockwerk 12' dicke Mauern, die sich gegen oben zu einer Dicke von 8' verjüngen. Etwa 50' über der Erdstäche befindet sich ein rundbogiger Austritt und über demselben im vierten Stockwerk läuft ein Rundbogenfries hin. Von dem Umlauf auf

der Mostermauer gelangte man zu dem Eingang in den Thurm. Un der nordwestlichen Ecke des Thurmes ist folgende Inschrift scharf eingehauen:

Anno domini MCCCCXLI opus hoc cum domo contigua patratum est sub domino Johanne de Wormacia, huius monasterii Abbate.

3) Der vierechige nicht hohe Mühlethurm bei der Klostermühle. Endlich ist noch eines Churmes und eines Chürmchens (Halbrondel) zu er-



Pexenthurm.

wähnen, die sich halb zerfallen im Oberamteigarten befinden und ohne Zweifel zur Vertheidigung des an der Wordostseite in den Klostergraben führenden Chores dienten, und des Rumpfes eines viererkigen, auch aus Buckelquadern aufgeführten Churmes an der Südseite, da wo jeht die Straße hereinzieht.

Abgegangen ist zu Anfang dieses Iahrhunderts der Audenthurm und und der gleichfalls an der äuszersten Klostermauer gestandene Eselsthurm, ein Thorthurm, über dessen Durchgang ein Maulesel in halberhabener Arbeit angebracht war, daher sein Vame.

Ruffer der starken inneren Befestigung um das Rloster bestand nämlich noch

eine Mauer außerhalb, die einen namhaften Theil der nächsten Umgebung des Klosters einschloß; dieselbe lief oberhalb der Klosterweinberge hin, weiter über den Damm am tiefen See dis zum Audenthurm, von da hinunter gegen die Landstraße, wo sie zum Theil noch sichtbar, weiter am Eselsthurm vorbei dis zu der sog. Schießmauer und oberhalb der Kapellengärten hin dis zum Klosterthor; hier schloß sie sich den inneren Besestigungen des Klosters an und, diese beim Hexenthurm wieder verlassend, lief sie wieder die Klosterweinberge hinauf. Die Figur dieser äußersten Umsriedigung nähert sich einem Kuadrat.

Das vollständige Klosterwappen ist: Ein Zwerchbalken mit rothen und silbernen Raufen durchschneidet den quartierten Schild nach links. Im ersten Quartier ist ein Brunnen auf Gold, im zweisen und dritten ein schwarzes Feld, das vierse Quartier hat im ersten und dritten Viertel einen silbernen Fisch auf Gold, im zweisen und dritten eine goldene Krone mit goldenem Kreuz auf blauem Feld. (Chorographie von Würftemberg, 2. Theil 1591, von Pavid Wolleber. Wanusc. der öffentl. Bibliothek in Stuttgart.)

Cafel IV. gibt im Grundriff a) sämmtliche Alostergebäude innerhalb der Ringmauer:

1) Thor. 2) Chemalige Dreifaltigkeitskapelle, jeht Ruine. 3) Gasthaus und Stallungen, jeht Apotheke. 4) Frühmeherhaus, mit Anlähen des innersten Chores. 5) Wagnerei. 6) Schmiede. 7) Bekonomiegebäude. 8) Hexenthurm. 9) Melkerfall. 10) Klostermühle sammt Mühlethurm. 11) Pfisterei. 12) Haberkasten. 13) Marstall (jeht Rathhaus). 14) Speisemeisterei. 15) Gesindehaus. 16) Rameralamt, erbaut 1742. 17) Rüferei. 18) Fruchtkaften und Relter. 19) Weingartmeisterei. 20) Kirche. 21) Sakristei. 22) Vorrathskeller der Laienbrüder, oben Winterspeisesaal. 23) Refektorium der Laienbrüder, oben einst die Wohnung derselben. 24) Rüche. 25) Berren - Refektorium. 26) Kalejaktorium (Wärmftube). 27) Kreuzgang mit Brunnenkapelle. 28) Kapitelsaal mit Iohanniskapelle. 29 und 30) Chem. Bruderhalle. 31) Großer Reller der Mönche, oben Porment derselben. 32) Parlatorium, oben Bratorium. 33) Chem. Abiswohnung, später Prälatur, Ruine. 34) Berrenhaus. 35) Bergogliches Schloft. 36) Pfründhaus (Krankenkaus). 37) Xausthurm. 38) Scheerbrunnen im früheren Herrenkirchhof. b) Außerhalb der Ringmauer: 39) das frühere Klosterwirthshaus, jeht Gerberei, das, schon im Jahr 1504 von den Pfälzern verbrannt, bald wieder aufgebaut wurde und noch alte Reste in sich birgt. 40) Haus des Chorwarts am jeht verschwundenen äußersten Thor.

Bur Vergleichung geben wir eine ideale Vogelperspektive von Maulbronn und (nach Viollet le Duc) eine Vogelperspektive des im Iahr 1098 gegründeten Klosters Cifeaux, des Ausgangspunktes des Cisterzienservordens, weil dasselbe große Rehnlichkeit mit der Anlage von Maulbronn zeigt. Durch das äußere Thor (O) frat man in Citeaux in den Vorhof, an den links die Kapelle (D) stößt, und dann durch das innere Thor (E) in den Haupthof (A). Dies Alles scheint in Maulbronn ganz ähnlich gewesen zu sein; am Frühmesser-

-• . ·

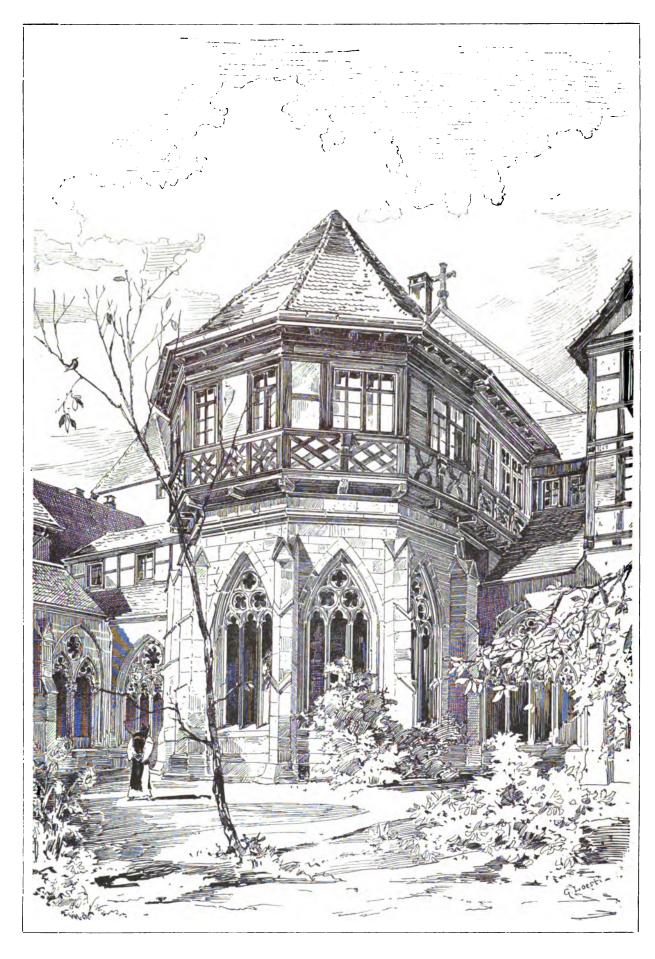

Brunnenkapelle. Reußere Ansicht.



Brunnenkapelle. Innere Ansicht.



hause sieht man ja noch die vermauerten (romanischen) Kundbögen und Ansähe zu dem einst gegen die Dreifaltigkeitskapelle hinziehenden Chor. Weben dem inneren Thor breifen sich auf dem Plan von Citeaux die Stallungen (F) aus, welche in Waulbronn auch in dieser Gegend, bei der Schmiede und Wagnerei, sich be-

fanden. — Wandern wir zur Kirche (N), so überrascht auch hier große Aehnlichkeit, nur lagen bei Cifeaux die um den Kreuggang gruppirfen Kloffergebäude auf der andern Seife, der Südseife. Bon der Weltfassade der Kirche strecken sich, wie in Maulbronn, lang hin die Vorrathskeller und die Wohnungen der Taienbrüder (G), an die sich in Citeaux die Behausung für den Abt und seine Gafte (H) anschloß; nun folgt, wieder gang wie in Maulbronn, die Rüche (J), daneben das Refektorium (K) und die ins Pormiforium (M) führende Treppe (L); weiter die Bellen der Abschreiber (P) und die Biblivthek darüber; — endlich, gefrennt vom übrigen Klofter, das Krankenhaus (R),



D. rde 1887.

in Maulbronn gewöhnlich das Pfründ- oberer Theil des Alofferbrunnens, früher vor der oberamtet. haus genannt. (Bach Skipe von Prof. Conr. Vollinger.)

# Entstehungszeiten.

Wachfolgend geben wir die durch Urkunden oder Inschriften (dann mit einem \* bezeichnet) festgestellten Baufen und Kunstwerke des Klosters:

Um 1147 Anfang des Baues der Abtei.

1178 Einweihung der Rirche.

Um 1201\* Bau des Kellers und des Laienrefektoriums.

Um 1300\* Bau des Westslügels des Kreuzgangs.

Por 1328 Rapelle am Thor.

Um 1361 führt Abt Iohann von Rofweil († 1377) eine Ringmauer um das Kloster.

Vor 1377\* meistelf derselbe seinen Wamen in eines der romanischen Fenster der Bruderhalle.

Pach 1384 Umbau des Abishauses und Haus des Verwalters.

1422 \* Sühnkreuz am allen Knittlinger Weg.

1424\* Wölbung des Hauptschiffes und der Seifenschiffe der Kirche, Anbau der zehn Kapellen, Dachreifer, Gemälde des Meisters Ulrich.

1430 Pfründhaus.

1432\* Ein Alfargemälde (beschädigt, jeht in der Bibliothek).

1441\* Hexenthurm und das Haus daneben.

1444\* werden mehrere Gemälde in die Kirche gefertigt, von denen noch schwache Ueberbleibsel in der jestigen Sakristei.

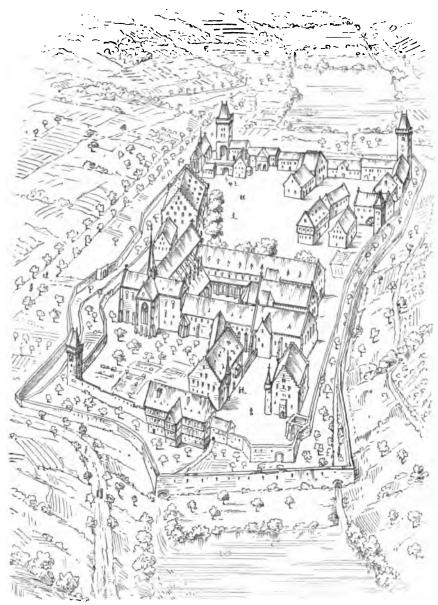

Mlofter Manlbronn.

1450\* Stiffungstafel.

1469\* Haus des Chorwarts.

1472\* Thörlein vor dem Kloster (abgebrochen).

1473\* Großer steinerner Krucifixus in der Kirche.

1479\* Worbau an der Westseife des Klosters.

1480\* Erneuerung der Rapelle am Chor, jum größten Cheil 1813 niedergeriffen, Inschriff verschwunden.

1493\* Wendelfreppe im Parlatorium, und Gemälde an der Stiffungstafel.

1495\* Ronsole im Oraforium.

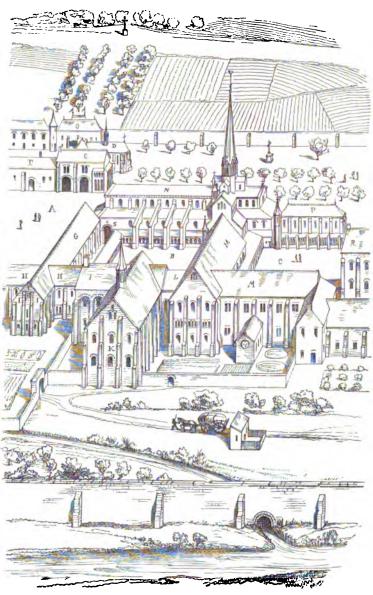

Mloffer Cifeaux.

1497\* Thure am ehemaligen Abishaus.

1501\* Die beiden Steinbaldachine in der Rirche, und Schleuse am fiefen See.

1510\* Renovation des Chorbogens.

1511\* Wiederausmalung des Gewölbes der Brunnenkapelle.

1512-18 Winferspeisesaal, Erker und Saal im Herrenhaus, Aurstengemach und Herrenbad.

1517\* Wendelfreppe am Herrenhaus.

1519\* Gemälde am Chor (Iahreszahl jehf vergangen).

Um 1520 Bibliothekfaal.

1521\* Pfifterei.

1522\* Wiederausmalung der Gewölbe des Paradieses.

1550 \* Gesindehaus.

1580\* Aufbau des Fruchtkastens.

1588 \* Berzogliches Schloft.

1604\* Creppenthurmden am Haufthurm.

1616\* Renovation der Stiffungstafel. (f. auch den Anhang.)

Inschriftlich beglaubigse Baumeister sind Hermannus (nach 1150), Prior Walther mit Rosenschöphelin und Gosschlag (um 1300), Taienbruder Bertholt (1424), Taienbruder Conrad von Schmie (1493), Bruder Augustin (1517), Hans Wunderer von Pfassenhosen (1521), dieser durch sein Beichen, und Hans Remer von Schmie (1550); Waler Meister Ulrich (1424); Bildhauer C. V. S. (1473). Von Glockengießern ist der älteste Cunrat von Aulda, dann Conrad Gnorzhamer von Kürnberg (1440), der noch verschiedene Glocken sür unser Tand goß, und Peter zur Glocken von Speier (1506). Die erste Minuskelschrift erscheint 1402, die lehte Majuskelschrift (auf Grabsteinen) 1387, die erste arabische Biffer 1432.

Weder durch Urkunden noch durch Inschriften genau bestimmt sind die Bauten des Uebergangsstils, Paradies (erstmals urkundlich, und zwar als "Paradies", im Iahr 1288, Urk. im Staatsarchiv, genannt), Perrenrefektorium und Südssügel des Kreuzgangs, aber sie müssen dem Stile nach, wie auch, wenn wir von der an der Westseite des Klostergebäudes erhaltenen Inschrift, mit 1201, ausgehen, ganz in die erste Pälste dieses Iahrhunderts fallen; um 1250 scheint nach hestigem Baudrang eine Erschöpfung eingetreten zu sein (vgl. auch oben im Geschichtlichen, in den Iahren 1244 und 1257 wird von Geldarmut im Kloster berichtet); bis dann gegen das Ende des 13. Iahrhunderts mit dem Kapitelsaal und dem inschriftlich durch Prior Walther errichtesen Westslügel des Kreuzgangs das Bauen wieder eifrig betrieben wird, und zwar im edelsten frühgothischen Stil.

Ueber die Beit der Errichtung der schönen Brunnenkapelle und Pollendung der übrigen Kreuzgangstheile wissen wir ebenfalls Dichts, doch weist ihr Stil in die Mitte des 14. Iahrhunderts. Bestimmtes ersahren wir erst wieder im Iahre 1424, beim Umbau der Kirche; für Chorstühle und Abtsstuhl sehlen wieder alle Pachrichten, sie deuten in die Mitte des 15. Iahrhunderts, von wo an dis zum Schlusse fast sämmtliche Werke und Bauten datirdar sind.

## Die Klosterseen.

Rings um das Kloster, wo nur irgend ein Bach geschwellt werden konnte, waren Weiher, oft von bedeutender Ausdehnung, angelegt, von denen jekt noch vier sich vollständig erhalten haben.

Gerade oberhalb des Klosters liegt, namhaft höher als der Xuf der Kloster-

gebäude, der 8 württembergische Morgen (1 w. Morgen = 0,3152 Hektar) große tiefe See; sein Abstuß, die Salzach, ist mit einer Schleuse versehen, welche die Inschrift frägt: Sub Domino Johanne Burrus de Brethein Abbate. Anno Domini MDI. Derselbe geht durch den Rlostergraben, theils in unterirdischen Kanälen durch das Kloster, wo er die Klostermühle treibt, und kann mittelst angelegter Schleusen in die ihm angewiesenen Kinnen geleiset werden. Auf Caf. IV sind diese unterirdischen Kanäle eingezeichnet, die punktirten bedeuten die neuen, im Iahr 1881 angelegten.

Höher noch, östlich vom tiefen See, dehnt sich der große, 36, früher 50 Morgen umfassende obere See oder Roßweiher, schwermüthig auf freier Feldstäcke liegend. Unterhalb von ihm war früher ein kleinerer, einige Morgen großer. (Wir entnehmen diese und die unten folgenden Angaben Iohann Betingers Manuskript "Tandbuech des Herhogthumbs Würtemberg" vom Jahre 1624.)

Dann liegt eine schwache Piertelstunde südöstlich vom Kloster, ganz im Walde, der 7—8 M. bedeckende Hohenacker See. Gleich unterhalb des Klosters reihte sich im Salzachthale Weiher an Weiher, von denen die beiden obersten, der Gartensee mit über 5 M., und ein weiterer über 8 M. großer See jeht zum größten Cheile ausgekrocknet sind; dann kamen drei kleine Seen, von denen der größte 2 M. bekrug, und weiterhin der jeht ganz eingegangene 26 M. große Gerhardsweiher und der beim Elfinger Hof gelegene, einst über 36 M. umfassende, erst im Jahre 1865 bis auf einen Teich ausgekrocknete Elfinger See. Aber nnterhalb des Poses streckt sich der Malkistensee hin, der größte von allen, mit 52 Morgen, und endlich war noch ein verborgenes, nordwestlich vom Kloster liegendes Waldthal oben zu Weihern geschwellt. — Von diesen Seen, die in Stusen über einander lagen (der Spiegel des Roßweihers liegt mehr als 200 Auß über dem des Malkistensees), gieng ein weise vertheiltes Weh von Bewässerungsgräben aus, von denen sich noch Spuren ausstinden lassen.

### Kunfigeschichtliche Quellen.

Stellen wir noch zum Schlusse die wichtigsten kunftgeschichtlichen Werke über Maulbronn der Beit nach zusammen:

Mufzeichnungen des Mrchivar Rüffel, vom Iahre 1625, im K. Staatsarchiv zu Stuttgarf (f. Mnhang).

Monumenta Monasterii Mulifontani primum collecta et delineata labore Eberh. Frid. Jenisch, Al. Mulif. Anno 1769 mit Beichnungen. Manuskript in der Ephorafæregistrasur in Maulbronn.

Das Würfenbergische Closter Maulbronn, beschrieben von M. Andreas Gottlieb Hartmann, Pfarrer zu Eberdingen. Anno 1784 mit Beichnungen. Manuscript in der Bibliothek des K. statistischen Landesamts in Stuttgart.

Das für Maulbronn bahnbrechende Werk, Ar. Eisenlohr, Wittelalterliche Bauwerke in Südwestdeutschland und am Rhein, Cisterzienserkloster Maulbronn, mit 30 Caseln und Artistischer Beschreibung von R. Klunzinger. 1853; lektere in vierter Auflage erschienen, München, 1861. Ferner R. Alunginger, Urkundliche Geschichte der vorm. Cifferzienserabtei Maulbronn, Stuttgart, 1854.

Wegweiser durch das Aloster Waulbronn, von I. u. P. Harfmann, Stuttgarf 1864, zweite Aufl. 1875.

Beschreibung des Pberamts Maulbronn, herausgegeben vom K. statistischen Landenamt, Stutigart 1870.

Außerdem wurde Maulbronn vielsach besprochen in den Kunstgeschichten Schnaase's, Otte's, Kugler's, Lübke's, von lekterem noch besonders in Fahrf durch Süddeutschland, deutsches Kunstblatt, 1855, in H. Leibnik, die Organisation der Gewölde im christlichen Kirchenbau, Leipzig, C. O. Weigel, 1855, W. Loh, die Kunstsopographie Veutschlands, B. II., Cassel, 1863, R. Vohme, die Kirchen des Cisterzienserordens in Deutschland während des Mittelalters, Leipzig, Seemann, 1869. — Abbildungen in Kallenbach's Kilas zur Geschichte der deutschen Baukunst, München, 1847, ferner in Kallenbach u. I. Schmift, die christliche Kirchenbaukunst des Abendlandes von ihren Ansängen bis zur vollen Vurchbildung des Spihbogenstyls (1850), E. Körster, Venkmäler der Veutschen Baukunst, B. VII. (1861) und (von Essenwein) in Wittheilungen der R. K. Central commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, IV. Jahrgang, Wien 1861, und endlich in den Jahreshesten des würstemb. Altershumsvereins, H. VIII., Rufnahme des Abtsstuhls von C. Beisbarth.

Bur Vergleichung: Die Cisterzienser-Abtei Bebenhausen, bearbeitet von Dr. Eduard Paulus unter Witwirkung von Professor Dr. Heinrich Leibnist in Tübingen und Forstrath Dr. A. A. Ascherning in Bebenhausen. Herausgegeben vom Würtsembergischen Alterthumsverein. Wit 20 Cafeln in Stein-, Licht- und Karbendruck und 225 Holzschnitten nach Aufnahmen und Beichnungen von Eugen Wacholdt, unter Witwirkung von Wax Bach, A. Beyer, Ernst von Hayn, Heinr. Leibnist, Georg Losen, Robert Stieler, A. Wolff. — Stuttgart, Paul Weff. 1886.

### Schlukwort.

Werfen wir noch, vor dem Scheiden, einen Blick über das Kloster hin; klar und bestimmt, ja in diesem engen Rahmen fast erschöpfend, zeigt es uns die Entwicklung, das Wachsen, Blühen und Ausblühen der Baukunst des Mittelalters. — Eine stattliche Reihe genannter und ungenannter Meister sehen ihr Bestes ein; vom halbmythischen Meister Permannus (nach 1150) bis hinab zu Pans Remer von Schmie (1550). Dierhundert Iahre lang haben hier, fern von der friedlosen Welf, gottergebene Männer in tiefer, oft über ein Teben ausgedehnter Muße gebaut, gemeistelt und gemalt, — so daß es kein Wunder, wenn wir im Einzelnen die Külle des Sehenswürdigen nie ganz bewältigen, bei jedem Besuch, offen am Weg liegend oder dämmrig versteckt, wieder neue Schönheiten sinden.

Wir sehen die starren rechtkantigen Wassen der noch ungefrühlen romanischen Baukunst, die flüssige, schwungvoll bewegte Formenwelt des Uebergangs, entstanden durch plöhlich aus der Fremde (Frankreich) herüberdringenden Hauch, der die

Glieder löst und belebt; ordnungslos eine Beit lang, dann aber ruht in sich selbst, in siegstolzer Kraft, die blühende Gothik. Wir sehen sie matt und derb werden und wieder die luftigen späsgothischen Pallen, über deren harsrippige Gewölbmaschen eine schon in die Renaissance hineinspielende Walerei sich fröhlich mildernd ergießt — und nimmer, auch die zum lehten Bauwerke nicht, verläßt sie der malerische Reiz, der geheimnisvolle Bauber gedrängt einfallenden Lichts und einfach-schöner Verhältnisse.

Man lernt hier mühelos im Anschauen das Entstehen und Vergehen der Formen; nehmen wir nur das Fenstermaßwerk und die Säule. Ienes urfhumlichst am Laienrefektorium (um 1201): zwei tiefeingeschrägte Rundbogenfenster dicht neben einander, darüber ein ebenso tiefes Rundfenster; urthümlich auch noch, genial bewegt und befangen zugleich, erscheinen, mit eingezwängtem Rund, die Kleeblaftfenster des Paradieses, schon ein Bogen (noch ein halbrunder) darüber; immer noch efwas schwer, aber voll edelsten Lebens, die prächtigen Benster des westlichen Kreuzgangsflügels: zwei leicht gefüllte Bögen und eine große Künfblattrosette, von einem Spihbogen überspannt und noch durch die Steinwand geschieden, währeud an den Arkadenfenstern des Kapitelsaals Alles in Wahwerk sich löft, streng noch, aber voll Anmuth. Bis hicher keine Pfosten, nur Rohrsäulen oder Säulen mit angesehken Dreiviertelssäulchen; mit dem Eindringen der Pfosten (mit vorgesehken Rund- oder Birnstäben) wird das Magwerk noch reicher und freier, aber selten mehr so rein; dien zeigen die Aenster den Bord- und Offlügeln den Kreuzgangn und die riesigen Prachtfenster des Chors; dann fallen die Rundstäbe ab, nachte Pfosten verzweigen sich großlöcherig und breit in den Xenstern der um 1424 an die Kirche angesehlen Kapellen, oder reizender wieder in den Aischblasenmustern der spätesten Bauten ju Ende des 15. Jahrhunderis.

Die Säule, erst als Balb- oder Vierfelssäule gebunden an den rechtwinkligen Pfeiler, am Hauptportal sogar in dessen Kämpferwulstung hineingezwungen, wird in der Kirche schon freier als Balbfäule und als Eckfäule in den Querschiff-Kapellen mit eigenem Kapitäl (lBürfelknauf). Von 1200 an bricht auch sie alle Aesseln, prangt edel und fest als Poppelsäule im Laienrefektorium, als hohe gewirfelte Rundsäule die Mitte des Berrenrefektoriums entlang und führt nun sofort in diesem und dem Südflügel des Kreuzgangs an den Wänden ein Leben auf eigene Naust. Rohrsäule wird an Rohrsäule gehäuft, an die Mauern geklebt, ja sogar bis in die Gewölbe hinaufgeschoben — dagegen erscheint im freudigsten Gleichgewicht diese schönste Gestalt der Baukunst (die Säule nämlich) in dem gleichzeitigen Paradies und weifer in dem erst um 1300 erbaufen Kapitelsaal und den übrigen Kreuzgangsflügeln, allein oder als Bündelfäule die Sfern- oder Rippenkreuzgewölbe fragend. Dann verschwindet sie ganz im Pfostenwerk der Spätgothik, um beim Erlöschen derselben, zu Beginn des 16. Nahrhunderts, zurückgehend auf den romanischen Stil, im Entenfußsaal als hohe, mit gothischem Stab- und Blumenwerk umflochtene, eigenthümlich schöne Würfelknauffäule noch einmal aufzutauchen.

Wechselvoller noch als die Säule und ihre Verwendung ist die Form ihres

Rapitäls; den Würfelknauf mit glatten Schildern, oder diese mit Sternchen, Rosettchen, Blätschen geschmückt, begleitet der schwere, von Sailen umschnürte, von kurzem antikisirendem Akanthus oder bescheidenem Rebengewind umhüllte. Wit der Stilwendung um 1200 kommt ohne Vermittlung die Relch- oder umgestürzte Glockensorm auf, überzieht sich mit maureskem Akanthus und keck hinausgreisenden Blätserausrollungen, stark stilisirs, phantasievoll und prächtig; dann in der Frühgothik, und gerade in Maulbronn wunderbar schön und merkwürdig reich, mit einem Bierwerk, das den verschiedensten wildwachsenden Pstanzen streng nachgebildet wurde, im Lauf des 14. Iahrhunderts immer loser und lockerer wird, bis es im 15. vollends verschwindet. — Rehnliche Wandlungen des Laubwerks zeigen die so zahlreichen und meist ganz herrlichen Schlussseine, nur daß an ihnen beim



Offfügel des Arengangs.

Toserwerden in den Lücken figurlicher Schmuck, erst Chier-, dann Menschengebilde, sich vordrängt und schließlich unbestriften die ganze Stelle behauptet.

Wie im Besonderen, so gibt auch im Großen Stil und Stellung der verschiedenen Bauwerke immer neue stimmungsvolle Einblicke, überraschende Durchsichten, malerische Gruppen; und dabei sind diese Bilder der Runst meistens nicht allein, sondern unauslöschlicher in die Seele; sei es, daß wir Rast halten unter den Linden, vor uns die Vorhalle mit den rohrschlanken Säulen, im Garten des Kreuzgangs wandeln bei blühenden Rosenbüschen und dem Gemurmel des dreischaligen Brunnens oder im großen Ephoratsgarten unter rauschenden Wipfeln am epheuumsponnenen Fausthurme fräumen, bestannend den Ernst der Kreuzarme der Kirche, oder daß wir einsam im Abendroth über dem Spiegel des tiesen See's nur noch die Spiken des Klosters auftauchen sehen. Am schönsten im Perbst, wenn die Blätter fallen und die Pergänglichkeit des Laturlebens zusammenstimmt mit dem Geist, der diese von der Beit verlassenen Hallen in sanster Wehmuth durchstüssert.

### Anhang.

1) Rus den Aufzeichnungen des Archivar Rüffel vom Iahr 1625, im K. Staatsarchiv, mitgetheilt von Dr. Giefel.

#### In dem chor

wann man zu dem vor alters alda gestandnen hohen oder frohnaltar hat gehen wöllen, ist uf der rechten seiten ein gar hoh und brayses mit farben in glaß schön geschmelztes fenster, darin von oben herab allerhandt hayligen, wie auch die jungfraw Maria, unden hero als zu underst des fensters steht uf der lincken hand anzusehen deß Cisterzerordens wappen, namlich ein grawe gugel oder Cappurinermünchs Kappen, daran deß ordens rot und weiße abgetheilte wecken, uf einem beschlossenem helm: der schilt ist graw, darein deß ordens rot und weiße wecken von unden dis obenhinauf zwerchsweiß steht. Vor disem wappen steht ein abs mit eim buch und stab. Uf disen kompt ein bischof mit eim stab, hebt und greift mit der einen hand an des clossers ein theil. Vor ihme steht das seiningische gräsliche wappen mit einer cron uf beschlossem helm (wie sie dahmahl gebreuchlich und noch von nyemandt ein ossen helm mit scharniern gesührt worden), in dem quarsierten schilf oben ein weiß creuk im blawen seld, darneben im andern sheil drey weiß adler im blawen seld, wölche beede auch unden deß schilks mit umbgewechselten ortern stehen.

Bum driften bester gegen der rechten knühet ein gant geharnischter rifter, hebt daz closter auch mit den händen über sich, als ob dise beed der darob stehenden jungsraw Mariae und andern hailigen dises closter obergeben und aufopfresen. Dor disem rifter steht sein wappen, uf der helmdeckin so blaw stehen zway widershörner, deren das erst rot, das ander gelb. Der helm ist auch ein beschlossen stechhelm. Der schilt ist halbiert, dessen obertheil in siben langlechte spacia mit rot und gelben farben eins umb das ander abgethailt. Das Undertheil des schilts ist gant blaw. Hinder diesem ritter ist wider ein aps mit seinem stab, hinder ihme ein wappen uf bloher helmdeckin zwuo gelber seul, uf ieder ein pfawensedernbusch, das helmlin beschlossen, der schilt blaw, darin ein gelber ufsteigender löw.

In der capell, darinnen des aples Nacob Schropp sein grabstein, ist ein tafel in dessen medio gemahlt wie S. Nohannes in öl gesotten und mit einer schapfen mit öl über den kopf geschüttet wirt und darneben Bartholomeus der apostel lebendig geschunden wirk. Oben darauf ist in ein käfelin ein crucifix mit Iohanne und Maria, darunder die jahrzahl 1443,

halfef in der höhin . . . . . . . . . . . . . 7 werckschuoh, in der längin oder braifin . . . . . . . . . . . . . 9 schuoh.

Aft meins erachtens nahend das ichonfte gemäld.

Im eingang ben der großen viereckenden thür uf der seisen oder reigen der cankel nicht weit vom gank steinin crucifix sein zwo aneinander gestuckte tafel, und man vermeint, ex sene nur eine, deren die eußere am gang, an wölcher stügel ußen an dem einen S. Chilianus (welcher der erst bischof und patronus des bistumbs Wirhburg gewesen), an dem andern S. Burcardus, welcher ein sahnen mit limpurgischem schilt, inwendig in medio der tafel, wie Christus am ölberg betet und seine jünger schlafent.

Die ander tafel so daran gestuckt hat dopplete blinde flügel, in dem medio sein zu roß und fuoß geharniste Kriegsleut, so etlich hanligen umbbringen und erschlagen. In medio steht einer mit einer weißen fahnen, darin dren schwarzer mohrenköpf.

Dise halfet in der höhin . . . . . . . . . . . . 4 schuoh 10 zöll, die längin oder braitin . . . . . . . . . . 81/2 schuoh.

Under der frödensteinischer borkirch

ift ein tafel, in deren medio ist S. Catharina und ein bischof (dessen nahmen ich wegen der dunckele nicht sehen können).

Uf dem flügel gegen der canhel ift gemahlt S. Christophorus.

Sonsten sein zwen nicht vil schakswehrte flügel an der kunft, stehen an einer lehren wand.

#### In der hofcanklencammer

sein versus septentrionem in den fenstern in glas geschmelzt S. Iacobus, so in dem rechten arm und hand ein kreuß haltet. Vor ihme muß ein persohn gekniehet gestanden sein, so aber nicht mehr, sonder an des verbrochnen stell ein weiß glas gesehen wirt. Darunder steht noch ganh

Aspice me grato pro meque piissime vultu Widerio fidas funde Jacobe preces.

#### Um andern fenster daran

iff Iohannes Baptista, hinder ihme ein schilf, darinnen die buchstaben I W, oben uf der columna von ästen steht zur linken ein vogel, so den schnabel hinder sich zwischen den flügel, uf der andern seiten ein seil.

#### In dem dritten fenfter

die mutter Christi stehend mit dem Iesuskindlen uf dem arm. Dor ihr stehet einer mit einem weißen Ordensmantel mit einem schwarzen kreuz uf, umb sein hals ein gelb seidne schnur bist uf den fuß. Hinder ihme ein schilt, so gant gelb. Von dem oberlinchen bist under der rechten des schilts ein blawer sparr oder balck, in wölchem drey vierseil des mons. Darumb steht:

Frater Georius de Munderstat ordinis Theutunicorum plebanus in Vehingen.

Db ihme in eim zedel Eram quod sum et vado mori ut vocer.



Deckengemalbe im Paradies, gezeichnet von Rüffel 1625.

In dem creufganggärklin, darinnen an einer seit hart an creuzgangsmauren ift gelegt ein stein. Daruf steht

# SVB TVMVLO HOC STVRNVS SOPITVS MORTE QVIESCIT HEV CVI MVRILEGVS PARCA SEVERA FVIT.

#### 4. MAY ANNO 1602.

In der hofranklen größern stuben versus meridiem steht an eim fenster gemahlt die jungfram Maria, hat under ihrem roch ein hausen münich verborgen, de qua historia lego Haisterbacensem distinctione septima de sancta Maria capitulo 60.

#### **B**vfabilia

#### in dem Paradif.

Wann man durch das kleiner shürlin durch das paradifi den dreyen hauptthüren der kirchen, (deren doch, weil die drift und letzte verschlagen, nur zwuo geöffnet

und gebraucht werden) zugehen will, ist gleich zur rechten hand in dem ech selbiger wandt ein fulciment des gewölds, so in zway von einander abgewendete theil underschaiden, gleichsam beede eckmauren zusamen süegendt und zumahl das gewöld sustinierend. An dem nächsten doch wegen des schattens etwas dunckelern ort ist in dem stachen grund des gewölds gemahlt ein narr, so auf apern in einem kord sie auszubrüetten sichet, helt ein häfelin in der handt. Ust dem andern theil gleich daran mehr dem liecht zu ist gemahlt ein gans, trägt an dem kragen hangende zwud stäschen, steht in weiberstifeln in einem kübel mit küelwasser. Under dem kübel ligt ein gläseriner ängster wie ein gans sormiert. Ust einem hohem halb handvölligen ungesahrlich halbmäßigen weinglas, darauf ein zedel, darinnen musicalische nosae. Darunder stehen sechs buchstaben anstatt des texts, namlich R. V. R. T. W. H., wölche ich also vermutlich nicht unrecht interpretiert: Rl, Voll, Reiner, Tehr, Wein, Her.

Die erst figur ift also hieher abgezaichnet. Der narr so aver ausbrüettet. Die andere figur ift also die mit zwuo fläschen beladene gans.

2) Dach A. Mone "Die bildenden Künste im Großherzogthum Baden." Band XVIII, Heft 6, im Selbstwerlag des Verfassers, 1889, S. 432 ff. waren auf dem 1444—1447 gefertigten Merheiligen-Altar, der wahrscheinlich im südlichen Quer-

schiffe fand, folgende Beilige dargestellt, bei geöffnetem Schrein:

| impella franco, to                                                                               | thence themps -                                                           | makalanni, ana ka                                                                                                                                           | - 1111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innere Seife des<br>Alügels auf der<br>Evangelienseife.                                          | Chri                                                                      | elbild<br>ifius<br>fixus.                                                                                                                                   | Innere Seife des<br>Nügels auf der<br>Epiftelseite                                                                                                                                    |
| hll. Elisabeth. Offilia. Mgatha.  Nuliana. Barbara. Dorothea. Mnaftasia. Cheodosia? Ratharina(?) | hll. Wartha. Brigitfa. Urfula. Ratharina. Barbara. Clara. fehlen 6 Pamen. | hll. Chriftophorus. Phorus. Vifus. Bafilides. Chriakus. Wabor. Wenzel. Wereus. Mhilleus. Vazarius. Simon. (Alnonsis.) Pankratius. Indas, nicht der Rpostel. | hll. Agathon? (10. Danuar).  Dohannes, nicht der Apostel.  Dikolaus v. Myra. Paulus, Martyrer. Elemens. fehlen wahrscheinlich drei Bamen, wovon vielleicht einer Ehev philus laufete. |

3) Wach gütiger Mittheilung des Herrn Oberamtsrichters Huffschmid in Gernsbach i'Murgthal befindet sich von Abt Iohann II. von Gelnhausen (s. S. 87) auch ein Grabstein im Kloster Eberbach im Rheingau. Dergl. dessen Inschrift in Roth, Fontes rer. Nassoic. III. 267.

## Geschichtstafel.

#### Reihenfolge der Rebte und der Bauptbegebenheiten.

(Bergl, hiezu das oben gegebene Geschichtliche, sowie die Regesten in Alunzingers urkundlicher Geschichte von Maulbronn.)

1138, im Nrühjahr zieht Abt Diether, von Walther, Areiem von Lowersheim, gerufen, mit zwölf Mönchen und einigen Laienbrüdern von Kloster Beuburg im Elsaß in Eckenweiler ein.

1147, vor Wai, siedeln die Mönche von Eckenweiler nach Maulbronn über.

1148, 29. März gibt Papst Eugen III. zu Kheims dem Klosser Maulbronn eine Schusbulle und Behentfreiheit. (Wirtemb. Urkundenbuch.)

1151 (und wieder 1157) wird Klosfer Bronnbach an der Cauber von Maulbronn aus bepflanzt.

Um 1153 genehmigt König Friedrich I., daß das dem "Ludevicus de Werteneberch" (Wirfenberg) gehörende Eigengut Brache (bei Chamm, B.A. Ludwigsburg) an der Stelle von Elving en reichslehenbar, und dieses sammt der Kirche des Bris Eigenthum der Kirche in Mulenburne (Maulbronn) werde. W.U.B.

1156, 8. Januar, Speier, nimmf K. Friedrich I. das Aloser in seinen Schuk.

1157 wird Kloffer Schönthal an der lagst gefifftet und von Maulbronn aus bepflangt.

1161, 16. August, stirbt der große Wohlthäter des Klosters, Bischof Günther von Speier, und wird hierauf im Kloster Maulbronn beigeseht.

1178, 14. Wat, Einweihung der Alosterkirche durch Erzbischof Arnold von Crier.

1178 Abf B. oder D.

1192 Abf E. oder A.

1196 Mbf Conrad I.

1212 wird der geächtete Abt von Maulbronn, Iohannes von Beipperg, von seinen Unferthanen in Weißach gefödtet. — Gedenkstein in Weißach.

1219 Jubi Ju.

1232 Abt Gozwin.

1283 Maulbronn, stiftes Heinrich von Rosiwag mit seiner Arau Pedwig dreißig Mark Silber zu reichlicher Versehung aller Alfäre der Kirche in M. mit Wein, Arucht und Wachs, und gibt bis zum Ankauf des hiezu bestimmten Gutes jährlich 40 Malter Waizen. (Staats-Archiv-Urkunde.)

1234 Abf Sigfrid I.

Vor 1286 überfrägt der Bischof von Speier die Unterschirmvogfei über Maulbronn an Heinrich von Emplerg.

1244 Abf Berthold I., Wunf.

1244, 19. April, inkorporirt Bischof Konrad V.
von Speier dem Kloster W. wegen seiner jämmerlichen Armuf an Tebensmitteln den Kirchensak zu Luzheim. (Arkunde im Archiv zu Carlsruhe.)

1246 wird Aloffer Arauenzimmern im Babergau dem Abt von W. unfergeben.

1252, 2. Wai, legi Peinrich von Enzberg das Schuhrecht über das Alofter nieder, nachdem er die ihm dafür verpfändete Summe von 330 Pfund Peller erhalten hat. St.A.U.

1252, 2. Sept., Maulbronn, erhälf derselbe von Bischof Heinrich II. von Speier das Schuhrecht unter gewissen Bedingungen wieder. St.A.U.

1253 Abt Beinrich I.

1253, 6. Nebruar, Maulbronn, schenkt G. der Edle von Weisen mit seiner Krau Mechihildis dem Aloster in Anerkennung der besonderen Heiligkeit und Sittenreinheit der Brüder ein Kuder Wein zum Opfer und ein Malter Waizen zu Hostien.

1254 Abf Gottfried.

Um 1254 gibt Papft Alexander IV. dem Aloffer das Recht, daß kein Bischof oder sonst Iemand daselbst Gericht halten dürfe, und das des Burgfriedens.

1255, Muguff, erneuert in Mnagni Papft Mlexanber IV. die Bulle wegen Gewaltthätigkeiten gegen das Kloster. St.A.U.

1257 Abt Egenhard, später Abt von Beuburg; liegt in Waulbronn begraben.

1257, 1. März, Speier, entlehnt Abt E. und sein Convent wegen unerfräglicher Schulden, besonders bei Auden, und hiedurch verursachter schwerzer Vinse von Gertrudis, Wittwe des Werkelin, genannt der Simeler zu Speier, und ihren Kindern 90 Pfund Heller. St. A.U. 1268 Abt Albrecht I.

Um 1269 erhälf Heinrich von Enzberg (II.) das Schuhrecht über M., übf aber mit seiner Namilie Gewaltthätigkeiten gegen dasselbe, worauf Bischof Peinrich II. von Speier die von Enzberg besehdet. St.N.M. (vom 15.—17. Mai 1270).

1275 besucht König Rudolf das Aloster.

1276 Abf Bildebrand.

1278 Abt Cberhard.

1280 Abf Walther.

1281 Abf Sigfrid II.

1282 wird die bis jeht Maulbronn untersiehende Abtei Schönshal der Abtei Kaisersheim untermorfen.

1287 Abf Rudolf.

jämmerlichen Armuf an Lebensmitteln den | 1288, 21. Wai, im Paradies der Kirche wird

und gebraucht werden) zugehen will, ist gleich zur rechten hand in dem eck selbiger wandt ein fulciment des gewölds, so in zway von einander abgewendete theil underschaiden, gleichsam beede eckmauren zusamen süegendt und zumahl das gewöld sustinierend. An dem nächsten doch wegen des schatsens etwas dunckelern ort ist in dem slachen grund des gewölds gemahlt ein narr, so auf anern in einem kord sie auszubrückten sichet, helt ein häfelin in der handt. Ust dem andern theil gleich daran mehr dem liecht zu ist gemahlt ein gans, trägt an dem kragen hangende zwuo släschen, sieht in weiberstifeln in einem kübel mit küelwasser. Under dem kübel ligt ein gläseriner ängster wie ein gans sormiert. Ust einem hohem halb handvölligen ungefahrlich halbmäßigen weinglas, darauf ein zedel, darinnen musicalische notae. Darunder stehen sechs buchstaben anstatt des texts, namlich R. V. R. T. W. H., wölche ich also vermutlich nicht unrecht interpretiert: Rll, Voll, Keiner, Tehr, Wein, Her.

Die erst figur ift also hieher abgezaichnet. Der narr so aver ausbrüettet. Die andere figur ist also die mit zwuo fläschen beladene gans.

2) Dach A. Mone "Die bildenden Künste im Großherzogthum Baden." Band XVIII, Heft 6, im Selbstwerlag des Verfassers, 1889, S. 432 ff. waren auf dem 1444—1447 gefertigten Milerheiligen-Altar, der wahrscheinlich im südlichen Quer-

schrein: fand, folgende Beilige dargestellt, bei geöffnetem Schrein:

| tabella tennes to                                                                                | spence Armer                                                              | mabahami aan ba                                                                                                                                            | . 11                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innere Seife des<br>Alügels auf der<br>Evangelienseife.                                          | Chr                                                                       | elbild<br>ifius<br>fixus.                                                                                                                                  | Innere Seife des<br>Flügels auf der<br>Epiftelseite                                                                                                                                  |
| hll. Elifabeth. Offilia. Mgatha.  Nuliana. Barbara. Dorothea. Mnaffasia. Cheodosia? Ratharina(?) | hll. Wartha. Brigitfa. Urfula. Ratharina. Barbara. Clara. fehlen 6 Mamen. | hll. Chriftophorus. Phorus. Vifus. Bafilides. Chriakus. Uabor. Wenzel. Vereus. Mhilleus. Vazarius. Simon. (Alnensis.) Pankratius. Iudas, nichider Apostel. | hll. Mgathon? (10. Danuar).  Nohannes, nichf der Mpostel.  Bikolaus v. Myra. Paulus, Martyrer. Clemens. fehlen wahrscheinlich drei Vamen, wovon vielleicht einer Cheophilus lautese. |

3) Wach gütiger Mittheilung des Herrn Oberamtsrichters Huffschmid in Gernsbach i'Murgthal befindet sich von Abt Iohann II. von Gelnhausen (s. S. 87) auch ein Grabstein im Kloster Eberbach im Rheingau. Vergl. dessen Inschrift in Roth, Fontes rer. Nassoic. III. 267.

### Geschichtstafel.

#### Reihenfolge der Rebte und der Hauptbegebenheiten.

(Vergl. hiezu das oben gegebene Geschichtliche, sowie die Regesten in Alunzingers urkundlicher Geschichte von Maulbronn.)

1138, im Irühjahr zieht Abt Diether, von Walther, Freiem von Lomersheim, gerufen, mit zwölf Mönchen und einigen Laienbrüdern von Kloster Beuburg im Elsaß in Eckenweiler ein.

1147, vor Mai, siedeln die Mönche von Eckenweiler nach Maulbronn über.

1148, 29. März gibt Papst Eugen III. zu Rheims dem Kloster Maulbronn eine Schusbulle und Behentfreiheit. (Wirtemb. Urkundenbuch.)

1151 (und wieder 1157) wird Aloffer Bronnbach an der Cauber von Waulbronn aus bepflantt.

Um 1153 genehmigt König Kriedrich I., daß das dem "Ludevicus de Werteneberch" (Wirfenberg) gehörende Gigengut Brache (bei Chamm, O.A. Ludwigsburg) an der Stelle von Elvingen reichslehenbar, und dieses sammt der Kirche des Orfs Eigenthum der Kirche in Mulenburne (Maulbronn) werde. W.R.B.

1156, 8. Panuar, Speier, nimmf A. Friedrich I. das Aloffer in seinen Schuk.

1157 wird Aloffer Schönthal an der Jagft gefiftet und von Maulbronn aus bepflangt.

1161, 16. August, stirbt der große Wohlthäter des Alosters, Bischof Güniher von Speier, und wird hierauf im Aloster Maulbronn beigesetzt. 1178, 14. Wai, Einweihung der Alosterkirche

durch Erzbischof Arnold von Crier.

1178 Abt B. oder D.

1192 Abf E. oder I.

1196 Mbf Conrad I.

1212 wird der geächfese Abt von Maulbronn, Iohannes von Beipperg, von seinen Unferthauen in Weißach gefödtes. — Gedenkstein in Weißach.

1219 Jabt Jag.

1232 Abt Gomin.

1298 Maulbronn, stiftet Heinrich von Roßwag mit seiner Frau Pedwig dreißig Wark Silber zu reichlicher Versehung aller Alfäre der Kirche in M. mit Wein, Frucht und Wachs, und gibt bis zum Ankauf des hiezu bestimmten Guses jährlich 40 Walter Waizen. (Staats-Archiv-Urkunde.)

1234 Abt Sigfrid I.

Vor 1286 überfrägt der Bischof von Speier die Unterschirmvogtei über Maulbronn an Heinrich von Enzberg.

1244 Abt Berthold I., Wunt.

1244, 19. April, inkorporiri Bischof Konrad V.
von Speier dem Kloster W. wegen seiner jämmerlichen Armus an Tebensmitteln den Kirchensak zu Tuzheim. (Arkunde im Archiv zu Carlsruhe.)

1246 wird Aloffer Arauenzimmern im Babergäu dem Abt von M. unfergeben.

1252, 2. Wai, legt Heinrich von Emberg das Schuhrecht über das Aloffer nieder, nachdem er die ihm dafür verpfändete Summe von 330 Pfund Heller erhalten hat. St.A.H.

1252, 2. Sept., Maulbronn, erhälf derselbe von Bischof Peinrich II. von Speier das Schukrecht unfer gewissen Bedingungen wieder. St.A.M.

1253 Abf Beinrich I.

1253, 6. Nebruar, Maulbronn, schenkt G. der Edle von Weisen mit seiner Frau Mechthildis dem Alosser in Anerkennung der besonderen Heiligkeit und Sittenreinheit der Brüder ein Auder Wein zum Opfer und ein Malter Waizen zu Hostien.

1254 Abt Gottfried.

Um 1254 gibt Papft Alexander IV. dem Aloster das Recht, daß kein Bischof oder sonst Iemand daselbst Gericht halten dürfe, und das des Burgfriedens.

1255, August, erneuert in Anagni Papst Alexanber IV. die Bulle wegen Gewaltthätigkeiten gegen das Kloser. St.A.M.

1257 Abt Egenhard, späfer Abt von Beuburg; liegt in Maulbronn begraben.

1257, 1. März, Speier, entlehnt Abt E. und sein Convent wegen unerfräglicher Schulden, besonders bei Inden, und hiedurch verursachter schwerer Binse von Gertrudis, Wittwe des Werkelin, genannt der Simeler zu Speier, und ihren Kindern 90 Pfund Peller. St.R.U. 1268 Abf Albrecht I.

Um 1269 erhälf Heinrich von Enzberg (II.) das Schukrecht über M., übf aber mit seiner Kamilie Gewaltthätigkeifen gegen dasselbe, worauf Bischof Peinrich II. von Speier die von Enzberg besehdet. St. N.R. (vom 15.—17. Mai 1270).

1275 besucht König Rudolf das Aloster.

1276 Abf Bildebrand.

1278 Abt Cherhard.

1280 Abf Walther.

1281 Abt Sigfrid II.

1282 wird die bis jeht Maulbronn unterstehende Absei Schönshal der Absei Kaisersheim unterworsen.

1287 Abf Rudolf.

1288, 21. Mai, im Paradies der Kirche wird

ein Streit des Alosters mit den gestrengen Herrn von Enzberg und den Bewohnern von Durne (Dürrn) wegen Gütern dei Durne zu Gunsten der ersteren entschieden. St.A.M.

1294 Abf Conrad II.

1299, 11. Oktober, Ehlingen, erlaubt König Albrecht dem Kloster Waulbronn in Anerkennung der dorf herrschenden Chrbarkeif und Frömmigkeit, des Iahrs einmal ein Schiff auf dem Ahein zollfrei zu führen. Besold, 1, 810 ff.

1299, 13. Movember, Eftlingen, erlaubt derselbe dem Aloster, eine außerordenfliche Steuer auf seine Börfer umzulegen, weil es ihn bei seiner Reise durch sein Gebiet würdig und freundlich bewirthet hat. Besold, 1, 811 ff.

1302 Abf Reinhard.

Um 1806 Abf Albrechf II.

Wor 1313 Abf Wilent.

1313 Abt Beinrich II. von Calm.

1319, 27. März, Moignon, gibt Papft Iohann XXII. dem Kloffer Freiheit von den Schulden, die es bei den jüdischen Wucherern Moeffelin und Wonses von Pagenau hat. St. R.U.

1925 Wochmalige Verpflichtung der Engberger jum Schirm des Aloffers.

1330 Abt Conrad III. von Chalheim.

1358 Abt Berthold II. Auring, pater Abt in Bronnbach.

1360 Abf Mlrich von Ensingen.

1361, vor 31. Wat, löst Kaiser Karl IV. die Bogtei über Waulbronn von den Grafen von Wirfenberg, denen sie verpfändet ist, ein, um ste an Kurpfalz zu überfragen.

1361 Abt Iohann I. von Rofweil.

1365 besucht die deutsche Kaiserin das Aloster.

1376 Abf Albrecht III. von Riexingen.

1383 Abt Marquard.

1384 Abf Beinrich III. von Renningen,

1402 Abt Albrecht IV. von Befisheim.

1428 Abt Gerung von Wildberg.

1430 Abf Johann II. von Gelnhausen.

1439 Abi Iohann III. von Worms.

1445 Abt Berthold III. von Rogwag.

1452, 12. September, Cifferz, genehmigt das Generalkapitel die Abtretung des Al. Päris von Lühel an W. St.A.N.

1460, März, überfällt Graf Alrich von Wirfemberg das Kloffer und brandschakt es.

1462 Abt Iohann IV. von Wimsheim.

1467 Rbf Bikolaus von Breffen.

1472 Abt Albrecht V.

1475 Abi Iohann V. Riescher von Laudenburg.

1488 Abt Stephan Betinger.

1491 Abt Iohann VI. Burrus von Bretten.

1503 Mbf Iohann VII. Umbstatt, flieht 1504 nor Perzog Ulrich von Wirtemberg.

1504, 4. Iuni, ergibt sich die pfälzische Besahung von Maulbronn an Herzog Ulrich. 1504 Iohann V. zum zweifenmal Abf, von Herzog Mirich nicht anerkannt.

1504 Abf Wichael Scholl von Baihingen.

1507, Constanz, wird Waulbronn dem Herzog Mirich vom Kaiser zugesprochen und übergeben. Steinhofer 3, 915 ff.

1512 Mbt Iohann VIII. Entenfuß von Unterbwisheim.

1518 Johann VI. Burrus wiederum Abt.

1519, 10. Mai, brandschaht Kranz von Sickingen bas kloffer.

1521 Abt Johann IX. von Tienzingen.

1525, April, machen die Bauern mehrfach einen Einfall in das Aloffer.

1525 verläßt Valentin Vannius von Beilstein das Kloster und wird evangelisch; von 1558 an erster evangelischer Prälat von Maulbronn.

1531, 27. Iuni, verkaust die Namilie Swarherd zu Breiten sür sich und Meister Philips Melanchthon zu Willenberg an den Abt Iohann von Maulbronn den Siegersee. St.A.M.

1532 fiellt der Abt von Maulbronn sein Contingent zum Cürkenkrieg, besiehend aus 10 Reifern und 44 Aufgängern.

1533, 6. April, freit Markgraf Philipp I. dem Sfeinmehen Hans von M. seine Giter und Person. Mone, Oberrhein, 3, 45.

1535 theilweise Einführung der Reformation in Waulbronn.

1537, 3. Februar, Cifferz, verordnet Abf Wilhelm von Cifferz die Bersehung des Klosters Maulbronn nach Päris.

1547, 13. September, wird Heinrich IV. Reuter von Wördlingen Abt von Maulbronn und Bäris.

1557, 29. Iuli, wird der evangelisch gesinnte Abf, Iohann Epplin von Waiblingen, genannt Senger, gewählt.

1558, 19. Ianuar, wird W. in eine evangelische Klosferschule verwandelf.

1564, 10.—17. April, Colloquium im Winferspeisesal zwischen den lutherischen Cheologen Wirfemberga und den ralvinistischen der Pfalz.

1576 Maulbronner Concordie, eine Porarbeit der sog. Concordienformel.

1586—89 iff Iohannes Kepler, der spätere berühmte Astronom, Klosterschüler in W.

1621 hausen Mannfeld's Schaaren im Maulbronner Amf.

1630, 14. September, beseht Christof Schaller als katholischer Abt mit einigen Wönchen von Lühel das Kloster.

1632, 7. Ianuar, werden dieselben durch die Schweden vertrieben.

1634, 6. September, kehrt Schaller purück.

1648, 14. Oktober, wird das Aloster Wirfemberg wieder zugesprochen.

1656 wird die Alosterschule wieder hergestellt.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                              |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | , | Delle |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|---|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Einleitung                                                   |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | 1     |
| Die Geschichte des Kluster:                                  | ₩.    |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3     |
| Die Paupfgebäude                                             |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14    |
| Die Bauten des romanisch                                     | en Z  | stil: | æ   |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   | 16    |
| Die Klosterkirche                                            |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16    |
| Vorrathskeller, Laien-                                       | Refe  | kto   | riu | ım, | Į | er | ren | ha | us |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26    |
| Die Baufen des Nebergan                                      | gsfii | æ     |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 34    |
| Die Vorhalle                                                 |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35    |
| Das Perren-Refektori                                         | um    |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 39    |
| Der Kreuzgang                                                |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | , |   |   |   |   |   | 44    |
| Der große Reller                                             |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 48    |
| die Baufen des gofhischen                                    |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Kapitelsaal, Kreuzgang                                       |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Golhik in der Kl                                         |       |       |     |     | - |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Die Golhik an den üb                                         | rige  | n 1   | Bai | ıte | n |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 75    |
| Parlaforium .                                                | -     |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| <b>B</b> ratorium                                            |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 76    |
| Bibliotheksaal .                                             |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 76    |
| Herrenhaus                                                   |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 77    |
| Abishaus                                                     |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Minter [peisesaal                                            |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ٠ |   | 77    |
| Die Grabsteine                                               |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Die <b>D</b> ebengebäude                                     |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 89    |
| entstehungszeiten                                            |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 97    |
|                                                              |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 100   |
| Die Mosterseen                                               |       |       | •   |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 101   |
| , ,                                                          |       |       |     |     |   |    |     |    | •  | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | • |   |   |   |       |
| kunstgeschichtliche Quellen                                  |       |       |     |     |   |    |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| die Alosterseen<br>Kunstgeschichtliche Guellen<br>Schlußwort | • •   |       | •   |     |   | •  | •   |    |    |   |   | • | • | • |   | • |   | • |   | ٠ |   |   | 102   |

·

·

## Verzeichnis der Abbildungen.

| Wajel .                                         | @Riet                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Grundriß der Cisterzienser-Abtei Waulbronn I    | den Kapitelsaal, Kreuzgang und Keller . III       |
| Ursprüngliche Fassade der Kirche und des        | Situationsplan des Klosters IV                    |
| Kloffers, Schnift durch das Laienrefek-         | Maulbronn und Umgebung V                          |
| forium II                                       | Brunnenkapelle. Innere und äußere An-             |
| Längenschnitt durch die Kirche, Schnitt durch   | hánť VI                                           |
| <b>3</b> ( 3,                                   |                                                   |
|                                                 | <del></del>                                       |
|                                                 |                                                   |
| Seife                                           | Seite .                                           |
| Inneres des Herren-Refektoriums. Cifelbild.     | Profil des oberen Portals der Klosterfassade 28   |
| Ansicht des Klosters von der Ofiseite 1         | Die Gesimse am obern Stock der Aloster-           |
| Günihers Grabstein 5                            | fassade 28                                        |
| Walthers Grabstein 5                            | Brunnen in der alfen Korm 28                      |
| Ansicht der Vorhalle 8                          | Arkadengang den Herrenhausen 29                   |
| Ansicht der Kirche von der Westseite 10         | Defails vom Arkadengang des Herrenhauses 29       |
| Das Alosterihor                                 | Ursprüngliche Balkendecke der Kirche 30           |
| Grundrift des Haupfporfals 17                   | Tängenschnitt durch das Guerschiff 31             |
| Profil der Pfeiler des Hauptportals 17          | Die Vorhalle, von innen gesehen 32                |
| Thire des Bauptportals 18                       | Steinmetzeichen an der Kirche 33                  |
| Giebelecke den nördlichen Seitenschiffen 20     | ,, am Keller und am Laien-                        |
| Aranggesims der Seitenschiffe 20                | refektorium                                       |
| Profile des nördlichen Chorfenffers 20          | Borhalle, das Paradies genannt 35                 |
| Profil der Kreugrippen im Chor 21               | Sieinkreug auf dem Creppenihürmchen der           |
| Kapifale im südlichen Kreuzarm 21               | Porhalle                                          |
| Profil des Teiffenwerks über den Pfeilern . 21  | Säulenbasen und Wirfel in der Vorhalle . 36       |
| Profil der Pfeiler 21                           | Kapitäle der Vorhalle                             |
| Kapital am Pfeiler links vom Tettner 22         | Kapifale und Schlufffeine der Borhalle 37         |
| Anaufkonsole am linken Bierungspfeiler . 22     | Das Herrenrefektorium 40                          |
| Anaufkonsole am rechten Dierungspfeiler . 22    | Schnitt durch Herrenrefektorium, Kreuz-           |
| Kapitäl in der ersten Kapelle des nördlichen    | gang und Brunnenkapelle 40                        |
| Areuzarmes                                      | Tängenschnitt durch den Offflügel des Kreuz-      |
| Kapital in der zweiten Kapelle des nörd-        | gange mit Blick gegen den Kapitelsaal . 40        |
| lichen Kreuzarmes 22                            | Säulenbasen im Berrenrefektorium 41               |
| Rapital in der Sudwestecke des sudlichen        | Durchschnitt über dem Kapitäl einer schwäche-     |
| Breugarmes                                      | ren Säule 42                                      |
| Eckknollen                                      | Wandsäulchen im Herrenrefektorium 42              |
| Ansicht des Letiners vom Chor aus 24            | Inschrift im Herrenrefektorium 43                 |
| Rundbogenfries an der Letinerschranke 25        | Der Kreuzgang. Südflügel 44                       |
| Würfelknauf-Konsole im südlichen Kreuzschiff 25 | Säulenkapitäle im Perrenrefektorium 45            |
| Profil des Klossereingangs 25                   | Wandsaulchen und Konsolen im Südflügel            |
| Rapitäle im Laien-Resektorium 26                | des Areujganges 45                                |
| Säulen im Laien-Refektorium 26                  | Kapifäle und Schlußsteine im Südflügel des        |
| Das Refektorium der Laien-Brüder 27             | Kreuganges 46                                     |
|                                                 | manufamasan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                                                 |                                                   |

| .Seite                                            | Seile                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Areuzgang, Südweftecke 47                         | Schniff durch die Wärmflube bis jur Bruder-   |
| Säulchen im Südflügel des Kreuggangs 47           | halle                                         |
| Blattaufrollung 48                                | Wandgemälde, die Stiffung des Kloffer dar-    |
| Steinmehzeichen an der Vorhalle, dem Herren-      | ffellend                                      |
| refektorium, der Brunnenkapelle und dem           | Wandkonsole in der Bruderhalle 65             |
| Südflügel des Kreuzgangs 48                       | Mappen in Mittelschiff 66.67                  |
| Auffah des Klosterbrunnens 49                     | Chüre im Buerschiff 68                        |
| Säulchen und Gurfen im Meffflügel des             | Wandgemälde am Triumphbogenpfeiler der        |
| Kreuzgangs 49                                     | Kirche 69                                     |
| Südlicher Kreuzgangsflügel 50                     | Eckhnollen (um 1424) 69                       |
| Wandsäulchen in der Kapelle des Kapitel-          | Konsole im nördlichen Seitenschiff der Kirche |
| faalea 50                                         | (Meister Bertholt) 71                         |
| Wandsäulchen im nördlichen Kreuzgangs-            | Querschnitt und Ansicht der Chorstühle 72     |
| flügel 50                                         | Defails der Chorstühle 73                     |
| Südostecke des Kreuzgangs 51                      | Seifenlehne des Abtstuhls 73                  |
| Steinmehzeichen daselbst 51                       | Haupf des Krucifixus in der Kirche 74         |
| Kapitelsaal 52                                    | Parlatorium, Buerschniff 76                   |
| Konsolen aus dem Kapitelsaal 53                   | " Längenschnitt 77                            |
| Kapitäl und Konsolen aus dem Kapitelsaal 53       | " Inneres 78                                  |
| Schlufffeine aus dem Kapifelsaal 54. 55           | Grundriß des Parlatoriums 78                  |
| Schlufffeine aus dem Offflügel des Kreuz-         | Ronfole im Oraforium 78                       |
| ganga                                             | Säule im Herrenhaus 79                        |
| Säulentheile und Rippenprofile aus dem Off-       | Herrenhaus mit Erker 79                       |
| flügel des Kreuzgangs 55                          | Drei Meisterzeichen 80                        |
| Bogenfeld der in das Parlatorium führen-          | Grabstein des Pormich 81                      |
| den Pforfe                                        | Grabstein der von Tuneburg 81                 |
| Säulchen von der Creppe 56                        | Wäppchen auf Grabsteinen im Kreuzgang         |
| Bogenfeld an der Creppe 56                        | (Offenburg, Schauenburg, Sickingen) 82        |
| Bestlicher Kreuzgang, Blick nach der Creppe 57    | Grabstein mit den Wappen von Magenheim        |
| Schlufifeine im Weftflügel das Kreuzgangs 57      | und Beifen 82                                 |
| Details von den Fenstern im Weststügel des        | Grabstein der Elisabeth von Speier 82         |
| Areuzgangs 57                                     | " des Otto von Rohwag 83                      |
| Fenffer im Weftflügel des Kreuzgangs 58           | " eines von Stocksberg 83                     |
| Halbsäule im Westflügel des Kreuzgangs . 59       | " eines von Dürmenz 83                        |
| Konsolen im Westflügel des Kreuzgangs . 59        | " des Konrad von Remchingen 83                |
| Konsole ebendaselbst (Rosen-Schöphelin) 60        | Grabstein der Pela u. s. w 84                 |
| Säulenkapitäle im Westflügel des Areuzgangs 60.61 | Unleserlicher Grabflein aus dem Jahr 1313 84  |
| Kapital eines Saulchens im Westflügel des         | Frühmesserhaus mit Blick gegen das Chor 91    |
| Areuzgangs 61                                     | Alostermühle 93                               |
| Laubwerk aus dem Westslügel des Kreuz-            | Hexenthurm                                    |
| gangs 61                                          | Oberer Cheil des Klosterbrunnens 97           |
| Profile vom Weststügel des Kreuzgangs 62          | Vogelperspektive des Klosters Maubronn . 98   |
| Schluffteine im Pordflügel den Kreuzgangs 63      | " " " Cifeaux 99                              |
| Schlufffein von der Wordwestecke 63               | Offlügel des Areuzgangs 104                   |
| Schluffteine im Wordflügel des Kreuzgangs 64      | Deckengemälde im Paradies 107                 |

. . 

• • 

. 

.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

SEP 28 62 H

DUE MAY 27 67

|                       | 25.661.4F                   |
|-----------------------|-----------------------------|
| Paulus                | , Eduard, 1837-1907         |
| Die ci                | sterzienser-abtei Maulbronn |
| · w ix 27 <b>.8</b> 7 | Dluby                       |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       |                             |
|                       | TI: 2325.661.4F             |
|                       | 7                           |
|                       |                             |
|                       |                             |